**14. Wahlperiode** 18. 06. 2002

## **Antwort**

der Bundesregierung

auf die Große Anfrage der Abgeordneten Dr. Barbara Höll, Dr. Dietmar Bartsch, Heidemarie Ehlert, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der PDS – Drucksache 14/7912 –

### Verteilung und Verteilungswirkungen der Steuern und Abgaben

Vorbemerkung der Fragesteller

In ihrer Koalitionsvereinbarung vom 20. Oktober 1998 haben SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ihr gemeinsames Regierungsprogramm vereinbart. Danach sollte dem Auseinanderdriften der Gesellschaft in Arm und Reich durch eine gerechte und solidarische Verteilung der Leistungen und Lasten entgegengewirkt und gleichzeitig die finanzielle Handlungsfähigkeit des Staates durch die Sanierung der Staatsfinanzen wiedererlangt werden. Eine konjunkturgerechte und solide Finanzpolitik sollte zu einer Verstetigung der öffentlichen Zukunftsinvestitonen auf möglichst hohem Niveau führen. Beabsichtigt war weiterhin eine große Steuerreform, die Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen entlastet. Besondere Aufmerksamkeit widmete die Koalitonsvereinbarung der Entlastung aller Familien. Mit Rücksicht auf die schwierige Finanzlage der Länder sollte ein erheblicher Teil dieser Entlastungen durch eine umfassende Verbreiterung der Bemessungsgrundlage finanziert werden. Gleichzeitig wurde vereinbart, Anstrengungen zur Stärkung der Finanzkraft der Gemeinden zu unternehmen und das Gemeindefinanzsystem einer umfassenden Prüfung zu unterziehen. Schließlich sollte eine ökologische Steuerreform die Lohnnebenkosten senken und zukunftsfähigen Produkten und Technologien zum Durchbruch verhelfen.

Davon ausgehend hat die Bundesregierung wiederholt umfassende Änderungen des Steuer- und Abgabenrechts vorgenommen. Um diesen Prozess bewerten zu können, bedarf es einer komplexen und zusammenhängenden Darstellung ihrer qualitativen und quantitativen Auswirkungen.

Deren Notwendigkeit ergibt sich insbesondere vor dem Hintergrund des von der Bundesregierung vorgelegten Armuts- und Reichtumsberichts. Dieser konnte im Wesentlichen nur auf die bis zum Jahr 1998 vorliegende Datenbasis zurückgreifen. Daher war eine tiefergehende Analyse der Steuer- und Abgabenpolitik der Bundesregierung insbesondere in Hinblick auf das Auseinanderdriften von Reich und Arm nicht möglich.

Zudem hat der Armuts- und Reichtumsbericht erneut verdeutlicht, dass die Datenbasis zur Bewertung der Reichtumsentwicklung äußerst lückenhaft ist. Das permanente Ausblenden von Reichtum und seiner Konzentration wirft jedoch erhebliche Probleme bei der Lösung gesellschaftlicher Aufgaben auf, insbesondere deshalb, weil die realen Belastungen und Belastungsmöglichkeiten und somit die politischen Handlungsspielräume im Unklaren bleiben. Dauerhaft behindert dies wichtige gesellschaftliche Reformprojekte, wie z. B. den Ausbau des Bildungssektors, den Aufbau eines öffentlich geförderten Beschäftigungssektors oder die Einrichtung eines bedarfsdeckenden Kinderbetreuungssystems.

### Vorbemerkung der Bundesregierung

Mit der Übernahme der Regierungsverantwortung im Herbst 1998 hat die Bundesregierung einen politischen Kurswechsel eingeleitet und neue Prioritäten gesetzt. Sie hat eine Reformpolitik auf den Weg gebracht, die Fortschritt und soziale Gerechtigkeit als zentrale Leitlinien ansieht und miteinander in Einklang bringen will. Die Bundesregierung verfolgt eine Politik, die zu Selbstverantwortung, Solidarität, Innovation und Kreativität anregt und die ökonomische Effizienz, soziale Sicherheit und ökologische Verantwortung miteinander verknüpft.

Grundlage für eine dauerhaft positive Entwicklung der Einkommen und Vermögen ist eine nachhaltige wachstums- und stabilitätsorientierte Finanz- und Wirtschaftspolitik, wie sie die Bundesregierung seit Beginn der Amtsübernahme im Herbst 1998 erfolgreich betreibt. Eine solche Politik gewährleistet eine optimale Entfaltung der Wachstumskräfte und führt zu mehr Beschäftigung und steigenden Einkommen der Bürger. Sie verbessert die Möglichkeit zur Einkommenserzielung und Vermögensbildung für alle Bevölkerungsschichten.

Die Bundesregierung hat soziale Gerechtigkeit wieder zu einer Kategorie der Steuerpolitik gemacht. Bereits in ihrem ersten Amtsjahr hat sie durch die Verabschiedung des Steuerentlastungsgesetzes 1999/2000/2002 die Weichen für eine Steuerpolitik zu Gunsten kleiner und mittlerer Einkommen gestellt. Mit der Steuerreform 2000 wird dieser Kurs stufenweise, in verlässlichen Schritten fortgesetzt. Insgesamt entlasten die Steuerreformmaßnahmen der Bundesregierung – nach vollständiger Umsetzung der Steuerreform 2000 im Jahr 2005 – die Steuerzahler jährlich um 56,1 Mrd. Euro gegenüber dem Jahr 1998. Die Reformen erweitern insbesondere die finanziellen Spielräume der privaten Haushalte, die mit 41,1 Mrd. Euro entlastet werden.

Im Rahmen ihrer Steuerpolitik hat die Bundesregierung den Grundsatz der Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit wieder stärker im Steuerrecht betont. Dies steigert die steuerliche Fairness und die Transparenz der Besteuerung. Hierdurch wurde gleichzeitig der Spielraum für die massive Senkung des Einkommensteuertarifs gerade für kleine und mittlere Einkommen gewonnen. Von besonderer Bedeutung sind dabei insbesondere die Anhebungen des Grundfreibetrags und die Senkungen des Eingangssteuersatzes.

Diese Strategie zahlt sich auch für Familien aus. In drei Schritten hat die Bundesregierung das Kindergeld um insgesamt 42 Euro auf 154 Euro monatlich erhöht. Zusätzlich zum bestehenden Kinderfreibetrag wurde ein neuer Freibetrag für den Betreuungs-, Ausbildungs- und Erziehungsbedarf eingeführt. Insgesamt betragen die steuerlich für jedes Kind zu berücksichtigenden Freibeträge nunmehr 5 808 Euro jährlich. Eine Familie mit 2 Kindern und einem Jahreseinkommen in Höhe von 30 000 Euro wird im Jahr 2005 um 2 421 Euro jährlich gegenüber dem Jahr 1998 entlastet. Die gleiche Familie muss im Jahr 2002 bereits über 1 855 Euro weniger Steuern zahlen als 1998.

Auch das Verhältnis zwischen direkten und indirekten Steuern ist insgesamt ausgewogen. Die indirekten Steuern entwickeln sich im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) sehr stabil. Sie liegen seit rd. 10 Jahren bei gut 11 % des BIP. Die direkten Steuern betrugen Ende der 90er Jahre rd. 12 % des BIP. Nicht zuletzt wegen der breit angelegten Einkommensteuerentlastungen im Rahmen der Steuerreform sind die direkten Steuern seit dem Jahr 2000 um zusätzlich gut 1 %-Punkt des BIP auf rd. 10 ³/4 % des BIP zurückgegangen.

Die Steuerreform 2000 stärkt zusammen mit der Unternehmenssteuerreform die Attraktivität des Standorts Deutschland und entlastet Kapitalgesellschaften und Personenunternehmen gleichwertig – dies bestätigt der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in seinem Jahresgutachten 2001/2002 vom November 2001. Dort wird auch hervorgehoben, dass sich das aufgrund der Steuerreform gestiegene verfügbare Einkommen stabilisierend auf die konjunkturelle Entwicklung auswirkt.

Die umgesetzten Maßnahmen der ökologischen Steuerreform wirken zu Gunsten von mehr Wachstum und Beschäftigung. Mit der Ökosteuer setzt die Bundesregierung wirtschaftliche Anreize zu einem sparsamen Ressourcenverbrauch. Gleichzeitig verwendet die Bundesregierung das Mehraufkommen an Steuermitteln unmittelbar zur Senkung der Lohnnebenkosten, um die Kosten der Arbeit zu senken. Ohne die Einnahmen aus der Ökosteuer würden die Beitragssätze zur gesetzlichen Rentenversicherung im Jahr 2002 um 1,5 %-Punkte höher ausfallen.

Die Bundesregierung hat seit dem Regierungswechsel den Reformstau aufgelöst und eine Vielzahl grundlegender wirtschafts-, finanz- und sozialpolitischer Reformen in Kraft gesetzt. Zudem hat sie das System der Alterssicherung auf die demografische Entwicklung eingestellt und den Einstieg in eine staatlich geförderte kapitalgedeckte Altersvorsorge beschlossen. Mit einer auf Stabilität ausgerichteten, berechenbaren und verlässlichen Regierungspolitik wurde in den vergangenen vier Jahren den Bedürfnissen der Menschen nach sozialer Gerechtigkeit neue Geltung verschafft.

Die bisherigen Reformen weisen den Weg für weitere Reformschritte. Es gilt, die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands weiter zu steigern und den Menschen eine verlässliche Lebensperspektive zu erhalten. Nachhaltiges Wirtschaftswachstum und die Modernisierung von Staat und Gesellschaft sind das Fundament für eine sichere Zukunft.

#### A. Solide und gerechte Finanzierung der Steuerrefom

Welche finanziellen Auswirkungen hätte der von der Bundesregierung vorgelegte Entwurf eines Steuerentlastungsgesetzes 1999/2000/2002 (Bundestagsdrucksache 14/265) bei seiner unveränderten Annahme durch den Deutschen Bundestag für Bund, Länder und Kommunen in den einzelnen Jahren von 1999 bis 2002 gehabt?

Für die Haushalte der Gebietskörperschaften ergaben sich im Gesetzentwurf der Bundesregierung für ein Steuerentlastungsgesetz 1999/2000/2002 in den Rechnungsjahren 1999 bis 2002 die nachfolgenden finanziellen Auswirkungen:

| Gebiets-       | Steuermehr-(+)/Steuermindereinnahmen (-) in Mio. DM<br>in den Rechnungsjahren |         |         |          |  |  |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|--|--|
| körperschaften | 1999                                                                          | 2000    | 2001    | 2002     |  |  |
| Bund .         | - 61                                                                          | - 1.506 | + 315   | - 8.356  |  |  |
| Länder         | + 2                                                                           | - 911   | + 769   | - 6.536  |  |  |
| Gemeinden      | + 116                                                                         | + 88    | . + 504 | - 391    |  |  |
| Insgesamt      | + 57                                                                          | - 2.329 | + 1.588 | - 15.283 |  |  |

Quelle: Bundestagsdrucksache 14/265 vom 13. Januar 1999, S. 2

- 2. Welche Maßnahmen des Entwurfs eines Steuerentlastungsgesetzes 1999/ 2000/2002 (Bundestagsdrucksache 14/265) dienten jeweils zur Finanzierung der ersten, zweiten und dritten Stufe der von der Bundesregierung ursprünglich beabsichtigten Steuerreform?
- 3. Welche der in der Antwort zu Frage 2 zu benennenden Finanzierungsmaßnahmen wurden in der vom Deutschen Bundestag angenommenen Beschlussempfehlung (Bundestagsdrucksache 14/442) geändert bzw. im Hinblick auf die zu erwartenden finanziellen Wirkungen neu berechnet und wie hoch waren die entsprechenden finanziellen Auswirkungen?
- 4. Welche der in der Antwort zu Frage 2 zu benennenden Finanzierungsmaßnahmen wurden durch nachfolgende Gesetze der Bundesregierung wieder rückgängig gemacht bzw. geändert und wie hoch waren die finanziellen Auswirkungen der nachfolgenden Korrekturen?
- 5. Wie ändert sich aufgrund der in den Antworten auf die Fragen 3 und 4 zu benennenden Korrekturen die sozioökonomische Aufgliederung (Privathaushalte, Mittelstand, Großunternehmen) der aus dem Steuerentlastungsgesetz 1999/2000/2002 resultierenden finanziellen Auswirkungen?

Eine Aufteilung der Maßnahmen zur Finanzierung des Steuerentlastungsgesetzes 1999/2000/2002 entsprechend der vorgesehenen Stufen 1999, 2000 und 2002 ist in dem Gesetzentwurf nicht enthalten.

Der Entwurf nennt finanzierende Maßnahmen von rd. 36 Mrd. DM im Entstehungsjahr. Für die Rechnungsjahre 1999 bis 2002 werden im Gesetzentwurf finanzierende Maßnahmen im folgenden Umfang angeführt:

Rechnungsjahr 1999: 10,1 Mrd. DM; Rechnungsjahr 2000: 22,3 Mrd. DM; Rechnungsjahr 2001: 27,6 Mrd. DM; Rechnungsjahr 2002: 41,6 Mrd. DM.

Nach der vom Deutschen Bundestag angenommenen Beschlussfassung beträgt die Summe der finanzierenden Maßnahmen im Entstehungsjahr rd. 35,7 Mrd. DM. Für die Rechnungsjahre 1999 bis 2002 werden in der Beschlussempfehlung finanzierende Maßnahmen in folgendem Umfang angeführt:

Rechnungsjahr 1999: 10,8 Mrd. DM; Rechnungsjahr 2000: 24,2 Mrd. DM; Rechnungsjahr 2001: 31,8 Mrd. DM; Rechnungsjahr 2002: 36,4 Mrd. DM.

Einzelheiten der Änderungen gegenüber dem Entwurf eines Steuerentlastungsgesetzes 1999/2000/2002 können den Finanztableaus in den Bundestagsdrucksachen 14/265 und 14/443 entnommen werden.

Die sozioökonomische Aufgliederung (nach Privathaushalten, Mittelstand und Großunternehmen) der finanziellen Auswirkungen der Finanzierungsmaßnahmen nach dem Entwurf zum Steuerentlastungsgesetz 1999/2000/2002 (Bundestagsdrucksache 14/265) wurde gegenüber der entsprechenden Beschlussempfehlung des Deutschen Bundestages (Bundestagsdrucksache 14/443) für das Entstehungsjahr wie folgt geändert:

|            | insgesamt | davon:          |             |                 |  |
|------------|-----------|-----------------|-------------|-----------------|--|
|            |           | priv. Haushalte | Mittelstand | Großunternehmen |  |
| in Mio. DM | -323      | -115            | -81         | -127            |  |
| in Mio. €  | -165      | - 59            | -41         | - 65            |  |

6. Welche Maßnahmen des Entwurfs eines Gesetzes zur Senkung der Steuersätze und zur Reform der Unternehmensbesteuerung (Bundestagsdrucksache 14/3074) wurden im Ergebnis der Beschlussempfehlung des Finanzausschusses (Bundestagsdrucksache 14/3366), des Vermittlungsausschusses und nachfolgender Gesetze geändert und wie verändert sich dadurch die sozioökonomische Aufgliederung der finanziellen Auswirkungen auf die privaten Haushalte, den Mittelstand und die Großunternehmen?

Einzelheiten der Änderungen im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens gegenüber dem Entwurf eines Gesetzes zur Senkung der Steuersätze und zur Reform der Unternehmensbesteuerung (Bundestagsdrucksachen 14/2683, 14/3074) können den Bundestagsdrucksachen 14/3366 (Beschlussempfehlung und Bericht des Finanzausschusses) und 14/3760 (Beschlussempfehlung des Vermittlungsausschusses) sowie dem Entwurf eines Gesetzes zur Ergänzung des Steuersenkungsgesetzes (Bundestagsdrucksache 14/4217) und der Bundestagsdrucksache 14/4547 (Beschlussempfehlung und Bericht des Finanzausschusses zum Steuersenkungsgesetz) entnommen werden.

Die sozioökonomische Aufgliederung der finanziellen Auswirkungen des Gesetzes zur Senkung der Steuersätze und zur Reform der Unternehmensbesteuerung wurde im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens wie folgt geändert (Minusbeträge bedeuten Steuerentlastungen):

a) Gesetzentwurf zur Senkung der Steuersätze und zur Reform der Unternehmensbesteuerung (Bundestagsdrucksache 14/3074)

|            | insgesamt | davon:          |             |                 |
|------------|-----------|-----------------|-------------|-----------------|
|            | <u> </u>  | priv. Haushalte | Mittelstand | Großunternehmen |
| in Mio. DM | 44.165    | -23.423         | -15.662     | -5.080          |
| in Mio. €  | -22.581   | -11.976         | - 8.008     | -2.597          |

s. BT-Drs. 14/3366, S. 132 lfd. Nr. 7)

b) Änderungen aufgrund Beschlussempfehlung des Finanzausschusses (Bundestagsdrucksache 14/3366)

|            | insgesamt | · davon:        |             |                 |  |
|------------|-----------|-----------------|-------------|-----------------|--|
|            |           | priv. Haushalte | Mittelstand | Großunternehmen |  |
| in Mio. DM | -805      | -427            | -285        | -93             |  |
| in Mio. €  | -412      | -218            | -146        | -48             |  |

s. BT-Drs. 14/3366, S. 132 lfd. Nr. 7) c) Änderungen aufgrund der Beschlussempfehlung des Vermittlungsausschusses

|            | insgesamt | davon:          |             |                 |  |
|------------|-----------|-----------------|-------------|-----------------|--|
|            |           | priv. Haushalte | Mittelstand | Großunternehmen |  |
| in Mio. DM | -10.670   | -5.659          | -3.784      | -1.227          |  |
| in Mio. €  | - 5.455   | - 2.893         | - 1.935     | - 627           |  |

d) Endgültig vom Deutschen Bundestag und Bundesrat beschlossene Fassung (nach Vermittlungsverfahren)

|            | insgesamt | davon:          |             |                 |
|------------|-----------|-----------------|-------------|-----------------|
|            |           | priv. Haushalte | Mittelstand | Großunternehmen |
| in Mio. DM | -55.640   | -29.509         | -19.731     | -6.400          |
| in Mio. €  | -28.448   | -15.088         | · -10.088   | -3.272          |

7. Welche sozioökonomische Aufteilung der finanziellen Auswirkungen durch das Steuersenkungsgesetz ergibt sich ohne Berücksichtigung der noch nicht angepassten branchenbezogenen Abschreibungstabellen?

Ohne Berücksichtigung der branchenbezogenen Abschreibungstabellen ergeben sich für das Steuersenkungsgesetz nach der sozioökonomischen Aufteilung folgende finanzielle Auswirkungen (für das Entstehungsjahr):

|            | insgesamt | davon:          |             |                 |
|------------|-----------|-----------------|-------------|-----------------|
|            |           | priv. Haushalte | Mittelstand | Großunternehmen |
| in Mio. DM | -59.090   | -29.509         | -20.594     | -8.987          |
| in Mio. €  | -30.212   | -15.088         | -10.529     | -4.595          |

- B. Einkommensteuerbelastung in Abhängigkeit vom Einkommen, Alter und Zugehörigkeit zu verschiedenen sozialen Gruppen
- 8. Wie hat sich in den Jahren 1989, 1992, 1995, 1998 und unter Zugrundelegung der Ergebnisse der Steuerschätzung von Mai und November 2001 in den Jahren 2001, 2003 und 2005 die Anzahl, der Gesamtbetrag der Einkünfte, der durchschnittliche Gesamtbetrag der Einkünfte, die Einkommensteuer/Jahreslohnsteuer und die durchschnittliche Steuerbelastung der Einkommensteuerpflichtigen mit Einkünften

| von DM           | bis unter DM |
|------------------|--------------|
| 1                | 20 000       |
| 20 000           | 40 000       |
| 40 000           | 60 000       |
| 60 000           | 80 000       |
| 80 000           | 100 000      |
| 100 000          | 120 000      |
| 120 000          | 150 000      |
| 150 000          | 250 000      |
| 250 000          | 500 000      |
| 500 000          | 1 Mio.       |
| 1 Mio.           | 2 Mio.       |
| 2 Mio.           | 5 Mio.       |
| 5 Mio.           | 10 Mio.      |
| 10 Mio. und mehr |              |
| entwickelt?      |              |

Die Angaben für die Jahre 1989, 1992 und 1995 sind in den nachfolgenden Tabellen wiedergegeben. Die Statistik für das Jahr 1998 liegt noch nicht vor. Die gewünschten Angaben für die Jahre 2001, 2002 und 2003 können der Steuerschätzung nicht entnommen werden. In der Steuerschätzung werden die kassenmäßigen Steuereinnahmen geschätzt. Die Kasseneinnahmen eines Jahres bei der veranlagten Einkommensteuer ergeben sich als Saldo aus Vorauszahlungen für den aktuellen Veranlagungszeitraum, Abschlusszahlungen für vergangene Veranlagungszeiträume, sowie aus Erstattungen und Zulagen, die aus dem Einkommensteueraufkommen gezahlt werden. Geschätzt werden jeweils Gesamtvolumina, die keine Verteilungsanalysen ermöglichen.

Während die Zahl der Steuerpflichtigen von 1989 bis 1992 um 19,2 % und die Summe der Einkünfte um 36,3 % stiegen, ergab sich von 1992 bis 1995 nur noch eine minimale Veränderung von 0,5 % bei der Zahl der Steuerpflichtigen und 1,1 % bei den Einkünften, wie die nachfolgende Tabelle zeigt:

Lohn- und Einkommensteuerstatistik 1989/1992/1995 1989

| Gesamtbetrag<br>der Einkünfte<br>von bis unterDM |         | Gesamtbetrag<br>der<br>Einkünfte |               | Durch-<br>schnittl.<br>GdE | Festgesetzte<br>Einkommensteuer |             | Durch-<br>schnittl.<br>Steuer-<br>belastung |
|--------------------------------------------------|---------|----------------------------------|---------------|----------------------------|---------------------------------|-------------|---------------------------------------------|
|                                                  | Ī       | Stpfl.                           | 1.000 DM      | DM                         | Stpfl.                          | 1.000 DM    | DM                                          |
|                                                  |         | 11                               | 2             | 3                          | 4                               | 5           | 6                                           |
| 1 -                                              | 20.000  | 5.529.120                        | 54.094.969    | 40.158                     | 2.911.143                       | 2.748.948   | 2.964                                       |
| 20.000 -                                         | 40.000  | 6.681.030                        | 205.592.535   | 85.185                     | 6.442.109                       | 25.387.641  | 10.467                                      |
| 40.000 -                                         | 60.000  | 5,369,368                        | 262.125.119   | 99.431                     | 5.325.416                       | 38.102.021  | 14.661                                      |
| 60.000 -                                         | 100.000 | 4.107.462                        | 308.124.632   | 152.229                    | 4.103.312                       | 54.988.619  | 27.415                                      |
| 100.000 -                                        | 250.000 | 1.251.985                        | 169.180.312   | 135.130                    | 1.251.373                       | 43.623.044  | 34.860                                      |
| 250.000 -                                        | 500.000 | 127.380                          | 42.641.964    | 334.762                    | 127.307                         | 16.396.883  | 128.798                                     |
| 500.000 -                                        | 1 Mio.  | 36.065                           | 24.267.717    | 672.888                    | 36.043                          | 10.735.202  | 297.844                                     |
| 1 Mio                                            | 2 Mio.  | 11.178                           | 15.196.257    | 1.359.479                  | 11.165                          | 7.053.802   | 631.778                                     |
| 2 Mio                                            | 5 Mio.  | 4.869                            | 14.497.506    | 2.977.512                  | 4.867                           | 6.774.515   | 1.391.928                                   |
| 5 Mio                                            | 10 Mio. | 1.159                            | 7.876.068     | 6.795.572                  | 1.157                           | 3.501.361   | 3.026.241                                   |
| 10 Mio. oder n                                   | nehr    | 895                              | 33.916.540    | 37.895.575                 | 894                             | 11.265.230  | 12.600.928                                  |
| Insgesamt                                        |         | 23.120.511                       | 1.137.513.619 | ` 49.199                   | 20.214.786                      | 220.577.266 | 10.912                                      |

### 1992

| Gesamtbetrag<br>der Einkünfte<br>von bis unterDM |          | Gesamtbetrag<br>der<br>Einkünfte |               | Durch-<br>schnittl.<br>GdE | Festgesetzte<br>Einkommensteuer |             | Durch-<br>schnitti.<br>Steuer-<br>belastung |
|--------------------------------------------------|----------|----------------------------------|---------------|----------------------------|---------------------------------|-------------|---------------------------------------------|
|                                                  |          | Stpfl.                           | 1.000 DM      | DM                         | Stpfl.                          | 1.000 DM    | DM                                          |
|                                                  |          | 1                                | 2             | 3                          | 4                               | 5           | 6                                           |
| 1 -                                              | 20.000   | 5.562.920                        | 55.727.522    | 40.060                     | 2.827.294                       | 2.212.833   | 2.346                                       |
| 20.000 -                                         | 40.000   | 6.411.537                        | 196.396.463   | 85.225                     | 6.016.507                       | 20.163.277  | 8.727                                       |
| 40.000 -                                         | 60.000   | 6.777.960                        | 333.852.351   | 99.650                     | 6.650.885                       | 43.155.117  | 13.160                                      |
| 60.000 -                                         | 100.000  | 6.077.897                        | 463.254.174   | 152.869                    | 6.055.641                       | 72.481.424  | 24.028                                      |
| 100.000 -                                        | 250.000  | 2.439.429                        | 328.453.469   | 134.644                    | 2.437.730                       | 70.275.428  | 28.828                                      |
| 250.000 -                                        | 500.000  | 206.609                          | 68.846.572    | 333.222                    | 206.438                         | 23.527.514  | 113.969                                     |
| 500.000 -                                        | 1 Mio.   | 54.677                           | 36.686.928    | 670.976                    | 54.612                          | 15.032.907  | 275.267                                     |
| 1 Mio                                            | . 2 Mio. | 16.398                           | 22.120.370    | 1.348.968                  | 16.373                          | 9.694.199   | 592.084                                     |
| 2 Mio                                            | 5 Mio.   | 6.592                            | 19.511.453    | 2.959.868                  | 6.586                           | 8.762.231   | 1.330.433                                   |
| 5 Mio                                            | 10 Mio.  | 1.524                            | 10.390.565    | 6.817.956                  | 1.521                           | 4.602.695   | 3.026.098                                   |
| 10 Mio. oder r                                   | nehr     | 751                              | 14.996.606    | 19.968.850                 | 750                             | 6.449.504   | 8.599.339                                   |
| Insgesamt                                        |          | 27.556.294                       | 1.550.236.473 | 56.257                     | 24.274.337                      | 276.357.129 | 11.385                                      |

### 1995

| Gesamtbetrag<br>der Einkünfte<br>von bis unterDM |         | Gesamtbetrag<br>der<br>Einkünfte |               | Durch- Festgesetz<br>schnittl. Einkommens<br>GdE |            | nensteuer   |           |  |
|--------------------------------------------------|---------|----------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|------------|-------------|-----------|--|
|                                                  |         | Stpfi.                           | 1.000 DM      | DM                                               | Stpfl.     | 1.000 DM    | DM        |  |
|                                                  |         | 1                                | 2             | 3                                                | 4          | 5           | 6         |  |
| 1 -                                              | 20.000  | 5.219.029                        | 54.030.904    | 40.067                                           | 1.813.492  | 1.489.146   | 2.347     |  |
| 20.000 -                                         | 40.000  | 5.698.193                        | 174.739.056   | 85.223                                           | 4.769.013  | 16.635.999  | 9.012     |  |
| 40.000 -                                         | 60.000  | 6.725.089                        | 332.930.374   | 99.757                                           | 6,380,118  | 42.465.059  | 13.403    |  |
| 60.000 -                                         | 100.000 | 6.636,166                        | 509.295.722   | 153.115                                          | 6.572.178  | 78.226.321  | 23.700    |  |
| 100.000 -                                        | 250.000 | 3.126.897                        | 420.418.974   | 134.452                                          | 3.123.842  | 87.004.701  | 27.852    |  |
| 250.000 -                                        | 500.000 | 207.672                          | 68.629.438    | 330.470                                          | 207.261    | 22.788.772  | 109.952   |  |
| 500.000 -                                        | 1 Mio.  | 49.031                           | 32.752.279    | 667,991                                          | 48.890     | 12.924.270  | 264.354   |  |
| 1 Mio                                            | 2 Mio.  | 13.820                           | 18.659.358    | 1.350.171                                        | 13.764     | 7.751.053   | 563.140   |  |
| 2 Mio                                            | 5 Mio.  | 5.249                            | 15.461.399    | 2.945.589                                        | 5.229      | 6.489.852   | 1.241.127 |  |
| 5 Mio                                            | 10 Mio. | 1.247                            | 8.458.446     | 6.783.036                                        | 1.240      | 3.466.514   | 2.795.576 |  |
| 10 Mio. oder r                                   | mehr    | 686                              | 14.801.379    | 21.576.354                                       | 682        | 5.969.241   | 8.752.553 |  |
| Insgesamt                                        |         | 27.683.079                       | 1.650.177.329 | 59.610                                           | 22.935.709 | 285.210.928 | 12.435    |  |

Quelle: Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2002

Die Daten entsprechen dem jeweiligen Gebietsstand der Bundesrepublik Deutschland bis einschließlich 1995. Die Ergebnisse der Lohn- und Einkommensteuerstatistik 1998 werden im Laufe der zweiten Jahreshälfte 2002 vorliegen.

Die Größenklassengliederung der Lohn- und Einkommensteuerstatistik enthält bis einschließlich 1995 im Bereich 100 000 DM bis unter 250 000 DM keine tiefere Untergliederung.

9. Wie haben sich gemäß der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 1993 und 1998 die Anzahl und die Einkommen der privaten Haushalte entsprechend der Gliederung der Einkommensgruppen in Frage 8 entwickelt?

In der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) werden andere Größenklassen (nur bis zu einem Haushaltsnettoeinkommen von 35 000 DM und reduzierte Größenklassen in der EVS 1998) verwendet als in der Schichtung zur Frage 8. Für die Jahre 1993 und 1998 können die Angaben der nachfolgenden Tabelle entnommen werden:

|                         | Einkommens- und           |                     |  |  |  |
|-------------------------|---------------------------|---------------------|--|--|--|
|                         | Verbrauchsstichprobe 1993 |                     |  |  |  |
| Monatliches             | Anzahi der                | Haushaltsnetto-     |  |  |  |
| Haushaltsnettoeinkommen | Haushalte                 | einkommen           |  |  |  |
| von bis unterDM         |                           |                     |  |  |  |
|                         | 1.000                     | DM                  |  |  |  |
| unter 1.000             | 480                       | 814                 |  |  |  |
| 1.000 - 1.600           | 2.882                     | 1.328               |  |  |  |
| 1.600 - 2.000           | 2.544                     | 1.805               |  |  |  |
| 2.000 - 2.500           | 3.303                     | 2.256               |  |  |  |
| 2.500 - 3.000           | 3.475                     | 2.745               |  |  |  |
| 3.000 - 4.000           | 6.056                     | 3.486               |  |  |  |
| 4.000 - 5.000           | 4.999                     | 4.482               |  |  |  |
| 5.000 - 7.500           | 7.200                     | 6.066               |  |  |  |
| 7.500 - 10.000          | 2.848                     | 8.544               |  |  |  |
| 10.000 - 25.000         | 1.781                     | 12.932              |  |  |  |
| 25.000 - 35.000         | 34                        | 29.360              |  |  |  |
| Haushalte insgesamt     | 35.601                    | 4.532               |  |  |  |
|                         |                           |                     |  |  |  |
|                         | Einkommens- und V         | erbrauchsstichprobe |  |  |  |
|                         | 19                        |                     |  |  |  |
| unter 1.800             | 3.454                     | 1.384               |  |  |  |
| 1.800 - 2.500           | 4.323                     | 2.162               |  |  |  |
| 2.500 - 3.000           | 3.223                     | 2.745               |  |  |  |
| 3.000 - 4.000           | 5.876                     | 3.483               |  |  |  |
| 4.000 - 5.000           | 4.986                     | 4.481               |  |  |  |
| 5.000 - 7.000           | 7.000                     | 5.916               |  |  |  |
| 7.000 - 10.000          | 4.994                     | 8.241               |  |  |  |
| 10.000 - 35.000         | 2.924                     | 13.609              |  |  |  |
| Haushalte insgesamt     | 36.780                    | 5.115               |  |  |  |

Quelle: Statistisches Bundesamt

- 10. Wie hat sich in den Jahren 1989, 1992, 1995, 1998 und unter Zugrundelegung der Ergebnisse der Steuerschätzung von Mai und November 2001 in den Jahren 2001, 2003 und 2005
  - die Anzahl,
  - die Höhe der Einkünfte und
  - der Beitrag zum Steueraufkommen
  - der gemessen an den Einkünften oberen 1, 3, 5, 10 und 15 % der Einkommensteuerpflichtigen entwickelt?

Auswertungen der fortgeschriebenen Lohn- und Einkommensteuerstatistik (Echtdaten) sind erst ab 1995 möglich. Die Daten ergeben sich aus nachfolgender Übersicht:

|      |         |             | Höhe der    | Einkünfte | kumulierter      |
|------|---------|-------------|-------------|-----------|------------------|
|      | oberer  | Anteil der  | Durch-      | kum.      | Anteil an der    |
|      | Steuer  | pflichtigen | schnitts-   | Anteil in | Einkommen-       |
| Jahr | in v.H. | in 1000     | betrag in € | in v.H.   | steuer in v.H.*) |
|      |         |             |             |           |                  |
| 1995 | 1       | 298         | 564.106     | 10,3      | 20,7             |
|      | 3       | 893         | 309.009     | 16,9      | 29,9             |
|      | 5       | 1.488       | 243.727     | 22,2      | 36,3             |
|      | 10      | 2.975       | 181.102     | 33,0      | 47,9             |
|      | 15      | 4.463       | 152.787     | 41,8      | 56,5             |
| 1998 | 1       | 299         | 657.139     | 11,4      | 22,7             |
| 1000 | 3       | 898         | 350.050     | 18,3      | 32,4             |
|      | 5       | 1.497       | 271.080     | 23,6      | 38,9             |
|      | 10      | 2.995       | 196.758     | 34,2      | 50,7             |
|      | 15      | 4.492       | 164.765     | 43,0      | 59,5             |
|      | , ,     |             |             | , -       | ]                |
| 2001 | 1       | 301         | 705.182     | 11,3      | 23,8             |
|      | 3       | 902         | 378.406     | 18,2      | 34,0             |
|      | 5       | 1.504       | 293.750     | 23,5 `    | 40,7             |
|      | 10      | 3.007       | 213.238     | 34,2      | 52,5             |
|      | 15      | 4.511       | 178.495     | 42,9      | 61,2             |
| 2003 | 1       | 302         | 797.539     | 11,8      | 23,8             |
|      | 3       | 907         | 421.300     | 18,7      | . 34,1           |
|      | .5      | 1.511       | 326.304     | 24,2      | 40,9             |
|      | 10      | 3.023       | 233.790     | 34,7      | 52,5             |
|      | 15      | 4.534       | 194.723     | 43,3 、    | 61,1             |
| 2005 | 1       | 304         | 890.481     | 12,2      | 23,1             |
| 2003 | 3       | 912         | 470.087     | 19,3      | 33,5             |
|      | 5       | 1.520       | 361.439     | 24,8      | 40,3             |
|      | 10      | 3.041       | 256.850     | 35,2      | 51,9             |
|      | 15      | 4.561       | 213.085     | 43,8      | 60,5             |
|      | ,       |             |             | , -       | ,-               |

<sup>\*)</sup> Ohne Berücksichtigung des Kindergeldes.

- 11. Wie hoch waren in den Jahren 1989, 1992, 1995 und soweit entsprechende Ergebnisse der Lohn- und Einkommensteuerstatistik 1998 und der letzten Steuerschätzungen vorliegen in den Jahren 1998 und 2001 die positiven und negativen Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung von Steuerpflichtigen mit überwiegenden Einkünften aus
  - selbständiger Arbeit,
  - nichtselbständiger Arbeit,
  - Gewerbebetrieb

und der Einkommensteuerpflichtigen insgesamt, und auf wie viele Steuerpflichtige entfielen die Einkünfte jeweils (Antwort bitte entsprechend der Gliederung der Einkommensgruppen in Frage 8)?

Die entsprechenden Daten können den nachfolgenden Tabellen entnommen werden:

#### Lohn- und Einkommensteuerstatistik 1989/1992/1995

Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung 1989

|                                   | 10V     | n Steuerpflich | ntigen mit ül | perwiegend I         | Einkünften aus |            |           |            |
|-----------------------------------|---------|----------------|---------------|----------------------|----------------|------------|-----------|------------|
| Gesamtbetrag                      | Gewe    |                | selbstä       | ٠ ١                  | nichtselbs     |            | insg      | esamt      |
| der Einkünfte<br>von bis unter DM | betri   |                | Art           |                      | Arb            |            |           |            |
| Voll bis dilter Divi              | Stpfl.  | 1.000 DM       | Stpfl.        | 1.000 DM             | Stpfl.         | 1.000 DM   | Stpfl.    | 1.000 DM   |
|                                   | 1       | 2              | 3             | 4                    | 5              | 6          | 7         | 8          |
|                                   |         |                |               | Positive             | e Einkünfte    |            |           |            |
| 1 - 20.000                        | 19.844  | 51.462         | 1.916         | 4.900                | 43.802         | 110.229    | 357.514   | 1.962.899  |
| 20.000 - 40.000                   | 40.383  | 177.214        | 4.179         | 18.006               | 159.760        | 511.412    | 331.991   | 2.751.418  |
| 40.000 - 60.000                   | 38.474  | 233.150        | 4.546         | 26.955               | 245.478        | 909.533    | 340.222   |            |
| 60 000 - 75 000                   | 23.238  | 170.858        | 3.254         | 23 <sub>:</sub> 104  | 139.703        | 607.731    | 187.667   | 1.566.750  |
| 75 000 - 100 000                  | 28.292  | 247.524        | 4.840         | 39.718               | 128.286        | 704.221    | 183.066   |            |
| 100 000 - 250 000                 | 52.044  | 711.228        | 16.004        | 185.054              | 109.865        | 1.085.352  | 208.741   | 1 :        |
| 250 000 - 500 000                 | 14.008  | 371.016        | 6.427         | 122.562              | 9.444          | 260.950    | 36.521    |            |
| 500 000 - 1 Mill.                 | 6.223   | 269.950        | 1.887         | 57,116               | 1.841          | 90.813     | 12.397    | 956.838    |
| 1 Mill 2 Mill.                    | 2.821   | 189.217        | 401           | 20.807               | 292            | 22.077     | 4.382     | 512.898    |
| 2 Mill 5 Mill.                    | 1.589   | 145.262        | 83            | 9.560                | 47             | 3.482      | 2.070     | 349.805    |
| 5 Mill 10 Mill.                   | 419     | 69.341         | 4             | 917                  | 3              | 1,150      | 505       | 112.039    |
| 10 Mill. oder mehr                | 338     | 74.036         |               |                      |                |            | 367       | 114.451    |
| Insgesamt                         | 227.673 | 2.710.258      | 43.541        | 508.699              | 838.521        | 4.306.950  | 1.665.443 | 18.878.809 |
|                                   |         |                |               | Negativ              | e Einkünfte    |            |           |            |
| 1 - 20.000                        | 16.354  | 135.312        | 2.476         | 34.578               | 71.697         | 781.733    | 134.267   | 1.084.599  |
| 20.000 - 40.000                   | 36.121  | 387.066        | 7.283         | 150.278              | 314.949        | 3.061.299  | 369,549   | 3.676.971  |
| 40.000 60.000                     | 33.817  | 400.788        | 8.783         | 196.664              | 389.227        | 3.657.997  | 437.421   | 4.311.429  |
| 60 000 - 75 000                   | 21.158  | 271.230        | 7.023         | 167 <sub>,</sub> 500 | 229.983        | 2.322.240  | 260.766   | 2.795.754  |
| 75 000 - 100 000                  | 26.410  | 371.755        | 11,621        | 298.503              | 228.283        | 2.654.045  | 269,266   | 3.373,069  |
| 100 000 - 250 000                 | 51.935  | 1.055.120      | 46.840        | 1.528.195            | 223.620        | 3.771.220  | 327,727   | 6.491.495  |
| 250 000 - 500 000                 | 14.627  | 497.343        | 21.557        | 965.357              | 18.617         | 619.365    | 56,936    | 2.186.444  |
| 500 000 - 1 Mill.                 | 6.215   | 340.633        | 5.829         | 361.058              | 3.255          | 155.802    | 16.656    | 952.532    |
| 1 Mill 2 Mill.                    | 2.863   | 215.083        | 893           | 91.943               | 473            | 36.588     | 4.834     | 398.890    |
| 2 Mill 5 Mill.                    | 1.580   | 191.811        | 155           | 20.083               | 78             | 7.120      | 2.034     | 1          |
| 5 Mill 10 Mill.                   | 417     | 61.937         | 10            | 3.571                | 10             | 2.096      | 475       | 1 1        |
| 10 Mill. oder mehr                | 350     | 127.453        |               | •                    | ~              | -          | 372       | 134.842    |
| Insgesamt                         | 211.847 | 4.055.531      | 112.470       | 3.817.730            | 1.480.192      | 17.069.505 | 1.880.303 | 25.753.792 |

<sup>©</sup> Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2002

### Lohn- und Einkommensteuerstatistik 1989/1992/1995

Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung 1992

|                                   | 10V                | n Steuerpflic | htigen mit ül | perwiegend | Einkünften aus |            |           |            |
|-----------------------------------|--------------------|---------------|---------------|------------|----------------|------------|-----------|------------|
| Gesamtbetrag                      | Gewei              |               | selbstä       | ~          | nichtselbs     |            | insge     | esamt      |
| der Einkünfte<br>von bis unter DM | betri              |               | Art           |            | Arb            |            |           |            |
| Von bis unter Divi                | Stpfl.             | 1.000 DM      | Stpfl.        | 1.000 DM   | Stpfl.         | 1.000 DM   | Stpfl.    | 1.000 DM   |
|                                   | 1                  | 2             | 3             | 4          | 5              | 6          | 7         | 8          |
|                                   | Positive Einkünfte |               |               |            |                |            |           |            |
| 1 - 20.000                        | 14.204             | 37.227        | 1.768         | 4.587      | 40.248         | 94.258     | 350.555   | 1.894.274  |
| 20.000 - 40.000                   | 32.446             | 147.296       | 3.563         | 15.950     | 142.757        | 473.848    | 336.963   | 2.975.043  |
| 40.000 - 60.000                   | 32.862             | 204.194       | 4.288         | 26.288     | 238.161        | 889.706    | 342.227   | 2.794.973  |
| 60 000 - 75 000                   | 21.781             | 162.500       | 3.272         | 22.768     | 162.789        | 746.793    | 216.762   | 1.903.257  |
| 75 000 - 100 000                  | 28.901             | 254.117       | 5.092         | 42.873     | 188.515        | 1.025.110  | 252.346   | 2.583.473  |
| 100 000 - 250 000                 | 63.925             | 865.272       | 19.611        | 219.420    | 205.702        | 1.900.489  | 336.484   | 6.349.351  |
| 250 000 - 500 000                 | 18.596             | 484.551       | 9.569         | 175.436    | 17.438         | 465.551    | 55.847    | 2.617.907  |
| 500 000 - 1 Mill.                 | 7.832              | 342.636       | 3.038         | 94.988     | 3.461          | 171.528    | 18.243    | 1.457.927  |
| 1 Mill 2 Mill.                    | 3.473              | 237.195       | 698           | 36.679     | 590            | 48.512     | 6.243     | 801.038    |
| 2 Mill 5 Mill.                    | 1.840              | 208.659       | 146           | 14.516     | 95             | 13.699     | 2.715     | 584.130    |
| 5 Mill 10 Mill.                   | 513                | 76.387        | 15            | 1.745      | 14             | 4.827      | 667       | 193.428    |
| 10 Mill. oder mehr                | 259                | 96.399        |               |            |                |            | 301       | 120.728    |
| Insgesamt                         | 226.632            | 3.116.433     | 51.060        | 655.250    | 999.770        | 5.834.321  | 1.919.353 | 24.275.529 |
|                                   |                    |               |               | Negativ    | ve Einkünfte   |            |           |            |
| 1 - 20.000                        | 13.218             | 135.699       | 2.390         | 43.861     | 62.305         | 744.894    | 128.298   | 1.112.982  |
| 20.000 - 40.000                   | 30.132             | 389.342       | 5.873         | 143.335    | 243.304        | 2.780.832  | 295.904   | 3.452.937  |
| 40.000 - 60.000                   | 30.067             | 431.142       | 7.470         | 205.302    | 371.690        | 3.713.150  | 417.289   | 4.465.383  |
| 60 000 - 75 000                   | 19.705             | 298.937       | 6.148         | 173.342    | 249.728        | 2.679.404  | 279.559   | 3.221.443  |
| 75 000 - 100 000                  | 26,998             | 453.428       | 10.884        | 324.036    | 305.205        | 3,558,441  | 347.459   | 4.428.243  |
| 100 000 - 250 000                 | 62.577             | 1,493,029     | 53.147        | 1.989.401  | 388.100        | 6.516.805  | 512.041   | 10.287.299 |
| 250 000 - 500 000                 | 19.472             | 878.463       | 29.238        | 1.475.101  | 35.327         | 1.334.979  | 87.331    | 3.929.425  |
| 500 000 - 1 Mill.                 | 7.898              | 570.229       | 8.534         | 640.817    | 6.363          | 413.094    | 24.959    | 1.858.832  |
| 1 Mill 2 Mill.                    | 3.608              | 460.511       | 1.658         | 199.809    | 1.005          | 101.122    | 7.376     | 937.323    |
| 2 Mill 5 Mill.                    | 1.889              | 363.611       | 330           | 58.442     | 196            | 49.856     | 2.910     | 616.417    |
| 5 Mill 10 Mill.                   | 517                | 243.738       | 37            | 16.243     | 14             | 21.995     | 655       | 301.770    |
| 10 Mill. oder mehr                | 307                | 271.703       |               |            | ,              |            | 353       | 351.075    |
| Insgesamt                         | 216.388            | 5.989.832     | 125.709       | 5.269.689  | 1.663.237      | 21.914.572 | 2,104.134 | 34.963.129 |

<sup>©</sup> Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2002

### Lohn- und Einkommensteuerstatistik 1989/1992/1995

Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung 1995

|                                   | 10V     | n Steuerpflicl | ntigen mit ül | berwiegend ( | Einkünften aus |            |           |               |
|-----------------------------------|---------|----------------|---------------|--------------|----------------|------------|-----------|---------------|
| Gesamtbetrag                      | Gewei   | l l            | selbstä       |              | nichtselbs     |            | insge     | esamt         |
| der Einkünfte<br>von bis unter DM | betri   |                | Art           |              | Arb            |            | 04.5      | 4.000 514     |
| VOII DIS UNICO DIVI               | Stpfl.  | 1.000 DM       | Stpfl.        | 1.000 DM     | Stpfl.         | 1.000 DM   | Stpfl.    | 1.000 DM<br>8 |
|                                   | · 1     | 2              | 3             | 4            | 5              | 6          |           | 8             |
| ļ                                 |         |                |               | Positive     | e Einkünfte    |            |           |               |
| 1 - 20.000                        | 12.722  | 35.621         | 2.199         | 5.918        | 38.872         | 98.593     | 383.077   | 2.195.097     |
| 20.000 - 40.000                   | 32.725  | 160.746        | 4.659         | 21.951       | 143.332        | 530.885    | 358.025   | 3.637.880     |
| 40.000 - 60.000                   | 32.425  | 217.685        | 5.191         | 33.273       | 230.316        | 963.950    | 338.627   | 3,279,670     |
| 60 000 - 75 000                   | 20.960  | 169.336        | 3.832         | 29.685       | 171.273        | 866.967    | 226.964   | 2.270.947     |
| 75 000 - 100 000                  | 27.773  | 265.264        | 5.789         | 51.938       | 211.110        | 1.261.582  | 276.302   | 3.149.850     |
| 100 000 - 250 000                 | 59.615  | 894.853        | 22.941        | 277.089      | 262.041        | 2.612.752  | 395.307   | 8.009.481     |
| 250 000 - 500 000                 | 14.769  | 444.176        | 9.734         | 197.586      | 19.915         | 611.071    | 54.917    | 3.110.904     |
| 500 000 - 1 Mill.                 | 5.909   | 295.750        | 2.692         | 98.395       | 3.635          | 230.768    | 15.788    | 1.635.823     |
| 1 Mill 2 Mill.                    | 2.614   | 213.499        | 550           | 35.636       | 581            | 63.892     | 5.039     | 924.006       |
| 2 Mill 5 Mill.                    | 1.346   | 174.774        | 107           | 12:407       | 96             | 15.997     | 1.989     | 554.434       |
| 5 Mill 10 Mill.                   | 371     | 73.508         | 12            | 1.526        | 8              | 1.243      | 471       | 173.977       |
| 10 Mill. oder mehr                | 230     | 104.372        |               | -            | 3              | 1.676      | 256       | 202.431       |
| Insgesamt                         | 211.459 | 3.049.584      | 57.70è        | 765.404      | 1.081.182      | 7.259.376  | 2.056.762 | 29.144.500    |
|                                   |         |                |               | Negativ      | ve Einkünfte   |            |           | -             |
| 1 - 20.000                        | 12.164  | 143.765        | 2.767         | 52.766       | 65.423         | 1.004.094  | 132.998   | 1.396.525     |
| 20.000 - 40.000                   | 32.574  | 558.969        | 8.051         | 255.316      |                | 3.722.940  | 315.967   | 4.707.599     |
| 40.000 - 60.000                   | 33.824  | 646.392        | 10.371        | 383,309      | 410.763        | 4.968.289  | 463.090   | 6.137.101     |
| 60 000 - 75 000                   | 21.704  | 442.303        | 8.503         | 336.405      | 278.542        | 3.585.681  | 312.756   | 4.450.711     |
| 75 000 - 100 000                  | 30.074  | 664.521        | 14.518        | 609.452      | 362.012        | 4.953.367  | 411.305   | 6.372.478     |
| 100 000 - 250 000                 | 67.298  | 2.289.138      | 69,446        |              | 508.482        | 10.187.931 | 654,411   | 16.599,866    |
| 250 000 - 500 000                 | 17.112  | 1.196.576      | 31,105        | 2.222.353    | 41.810         | 2.065.470  | 93.228    | 5.879.554     |
| 500 000 - 1 Mill.                 | 7.036   | 821.206        | 7.850         | 863.453      | 7.022          | 626.388    | 23.779    | 2.652.064     |
| 1 Mill 2 Mill.                    | 3.245   | 609.855        | 1.508         | 288.942      | 1,096          | 174.539    | 6.703     | 1.328.783     |
| 2 Mill 5 Mill.                    | 1,747   | 548.252        | 244           | 107:551      | 177            | 52.350     | 2.535     | 871.065       |
| 5 Mill 10 Mill.                   | 511     | 244.566        | 14            | 9,659        | 10             | 4.438      | 619       | 368.174       |
| 10 Mill. oder mehr                | 325     | 519.681        | . 5           | 10.256       | -              | -          | 362       | 567.025       |
| Insgesamt                         | 227.614 | 8.685.224      | 154.382       | 8.751.455    | 1.934.922      | 31.345.487 | 2.417.753 | 51.330.945    |

<sup>©</sup> Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2002

Die Daten entsprechen dem jeweiligen Gebietsstand der Bundesrepublik Deutschland bis einschließlich 1995. Die Ergebnisse der Lohn- und Einkommensteuerstatistik 1998 werden im Laufe der zweiten Jahreshälfte 2002 vorliegen. Der Vergleich der Ergebnisse von 1989, 1992 und 1995 ist durch die in den Jahren 1989 und 1992 noch gültige (bis Ende 1993 ausgelaufen) § 7b-Regelung stark eingeschränkt. (Die § 7b-Abschreibungen minderten 1989 und 1992 im Gegensatz zur Folgeregelung die Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung.)

- 12. Wie hoch waren in den Jahren 1989, 1992, 1995 und soweit entsprechende Ergebnisse der Lohn- und Einkommensteuerstatistik 1998 und der letzten Steuerschätzungen vorliegen in den Jahren 1998 und 2001 die Einkünfte aus Kapitalvermögen von Steuerpflichtigen mit überwiegenden Einkünften aus
  - selbständiger Arbeit,
  - nichtselbständiger Arbeit,
  - Gewerbebetrieb

und der Einkommensteuerpflichtigen insgesamt und auf wie viele Steuerpflichtige entfielen die Einkünfte jeweils (Antwort bitte entsprechend der Gliederung der Einkommensgruppen in Frage 8)?

Die entsprechenden Daten können den nachfolgenden Tabellen entnommen werden:

## Lohn- und Einkommensteuerstatistik 1989/1992/1995

Einkünfte aus Kapitalvermögen 1989

|                               | Vo      | n Steuerpflic   |         |                 | l Einkünften | aus               | :         |            |
|-------------------------------|---------|-----------------|---------|-----------------|--------------|-------------------|-----------|------------|
| Gesamtbetrag<br>der Einkünfte |         | verbe-<br>trieb |         | ändiger<br>beit |              | ständiger<br>beit | insge     | esamt      |
| von bis unter DM              | Stpfl.  | 1.000 DM        | Stpfl.  | 1.000 DM        | Stpfl.       | 1.000 DM          | Stpfi.    | 1.000 DM   |
|                               | 1 1     | 2               | 3       | 4               | 5<br>5       | 6                 | 7         | 8          |
|                               | 1       |                 |         |                 | re Einkünfte |                   |           |            |
|                               |         |                 |         | Positiv         | e Einkunite  |                   |           |            |
| 1 - 20.000                    | 26.970  | 47.570          | 6.352   | 11.987          | 122.685      | 206.899           | 635.062   | 2.383.325  |
| 20.000 - 40.000               | 48.672  | 137.930         | 11.180  | 38.568          | 451.967      | 887.644           | 670.959   | 2.936.755  |
| 40.000 - 60.000               | 44.132  | 162.579         | 11.322  | 50.992          | 560.614      | 1.297.246         | 677.751   | 2.601.702  |
| 60 000 - 75 000               | 28.072  | 123.094         | 8.246   | 43.849          | 308.379      | 855.683           | 370.081   | 1.599.613  |
| 75 000 - 100 000              | 36.735  | 187.551         | 12.385  | 69.670          | 307.914      | 1.061.779         | 382.708   | 2.060.201  |
| 100 000 - 250 000             | 81.004  | 691,261         | 48.466  | 373.771         | 326.156      | 2.388.527         | 493.411   | 5.497.547  |
| 500 000 - 1 Mill.             | 12.312  | 539.604         | 7.679   | 214.481         | 5.545        | 500.742           | 29.790    | 2.897.451  |
|                               | 5.982   | 572.226         | 1.346   | 95.705          | 884          | 170.409           | 9.850     | 2.242.023  |
| 2 Mill 5 Mill.                | 3.403   | 695.681         | 236     | 45.770          | 141          | 55.105            | 4.426     | 2.050.565  |
| 5 Mill 10 Mill.               | 939     | 416.649         | 12      | 5.508           | 14           | 10.940            | 1.104     | 1.131.189  |
| 10 Mill. oder mehr            | 792     | 1.144.531       | 3       | 13.287          | ' ']         | 10.0.10           | 848       | 1.970.807  |
| To Willian Odds (Moral)       | , 02    | 1.11.1.001      | Ĭ       | 10.201          |              |                   |           | 1.010.00   |
| Insgesamt                     | 315.273 | 5.244.226       | 132.332 | 1.297.536       | 2.113.740    | 8.502.471         | 3.366.369 | 30.864.697 |
|                               |         |                 |         | Negativ         | ve Einkünfte |                   |           |            |
| 1 - 20.000                    | 291     | 690             | 891     | 255             | 1.237        | 3.855             | 1.984     | 5.725      |
| 20.000 - 40.000               | 857     | 2.257           | 293     | 801             | 6.186        | 13.194            | 7.584     | 12.276     |
| 40.000 - 60.000               | 1.056   | · 2.517         | 491     | 1.471           | 11,119       | 21.697            | 12.817    | 26.479     |
| 60 000 - 75 000               | 886     | 2.121           | 432     | 1.018           | 8.506        | 18.019            | 9.923     | 21.811     |
| 75 000 - 100 000              | 1,518   | 3.683           | 851     | 2.412           | 11.403       | 27.947            | 13.899    | 35.295     |
| 100 000 - 250 000             | 4.081   | 17.663          | 4.098   | 17.583          | 16.282       | 65.403            | 24.748    | 102.818    |
| 250 000 - 500 000             | 1.167   | 10.223          | 1.842   | 15.634          | 1.355        | 14.462            | 4.419     | 41.048     |
| 500 000 - 1 Mill.             | 402     | 9.212           | 368     | 5.131           | 165          | 2.717             | 950       | 17.458     |
|                               | 137     | 4.884           |         |                 | 21           | 1.314             | 204       | 7.735      |
| 2 Mill 5 Mill.                | 73      | 5.909           | 44      | 1.454           | 7            | 629               | 86        | 7.498      |
| 5 Mill 10 Mill.               | 32      | 12.740          | • ]     |                 |              |                   | 12        | 904        |
| 10 Mill. oder mehr            |         |                 |         |                 | -            |                   | 22        | 11.842     |
| Insgesamt                     | 10.500  | 71.899          | 8.508   | 45.759          | 56.281       | 169.237           | 76.648    | 290.889    |

<sup>©</sup> Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2002

### Lohn- und Einkommensteuerstatistik 1989/1992/1995

Einkünfte aus Kapitalvermögen 1992

|                               | VO      | n Steuerpflic | htigen mit | überwiegend     | l Einkünften |                   |            |            |
|-------------------------------|---------|---------------|------------|-----------------|--------------|-------------------|------------|------------|
| Gesamtbetrag<br>der Einkünfte |         | erbe-         |            | ändiger<br>beit |              | ständiger<br>beit | insge      | esamt      |
| von bis unter DM              |         | trieb         |            | 1.000 DM        | Stpfl.       | 1.000 DM          | Stpfl.     | 1.000 DM   |
|                               | Stpfl.  | 1.000 DM      | Stpfl.     | 4               | 5tpii.       | 6                 | 7 - 3tpii. | 8 8        |
|                               |         |               | 3          |                 |              | 0                 | 1          |            |
|                               |         |               |            | Positiv         | e Einkünfte  |                   |            |            |
| 1 - 20.000                    | 27.571  | 56.416        | 8.598      | 17.065          | 173.574      | 262.398           | 776.871    | 3.197.090  |
| 20.000 - 40.000               | 54.886  | 186.105       | 13.294     | 49.870          | 527.987      | 1.185.550         | 850.963    | 4.755.603  |
| 40.000 60.000                 | 52.700  | 234.849       | 14.218     | 70.341          | 864.029      | 2.109.095         | 1.026.724  | 4.431.754  |
| 60 000 - 75 000               | 35.152  | 181.187       | 10.432     | 59.127          | 539.014      | 1.646.396         | 624.702    | 2.974.743  |
| 75 000 - 100 000              | 48.622  | 300.007       | 16.898     | 109.326         | 615.350      | 2.243.000         | 721.540    | 4.033.355  |
| 100 000 - 250 000             | 121.486 | 1.208.137     | 73.981     | 653.241         | 764.660      | 5.064.827         | 1.023.531  | 10.693.062 |
| 250 000 - 500 000             | 39.464  | 893.461       | 40.698     | 652.267         | 59.863       | 2.049.294         | 155.305    | 6.222.093  |
| 500 000 - 1 Mill.             | 16.837  | 814.676       | 12.606     | 440.425         | 10.984       | 1.037.712         | 47.333     | 5.088.672  |
|                               |         | <i></i> -     | 0.540      | 101071          | 4 000        | 000.054           | 44.004     | 0.007.057  |
| 1 Mill 2 Mill.                | 7.646   | 797.156       | 2.510      | 194.374         | 1.829        | 380.954           | 14.934     | 3.987.957  |
| 2 Mill 5 Mill.                | 4.115   | 938.438       | 491        | 83.939          | 333          | 146.910           | 6.198      | 3.821.810  |
| 5 Mill 10 Mill.               | 1.111   | 602.499       | 46         | 19.565          | 27           | 22.975            | 1.433      | 1.959.102  |
| 10 Mill. oder mehr            | 635     | 985.126       | 7          | 7.563           | 3            | 8.851             | 733        | 2.514.256  |
| Insgesamt                     | 410.225 | 7.198.057     | 193.779    | 2.357.103       | 3.557.653    | 16.157.962        | 5.250.267  | 53.679.497 |
|                               |         |               |            | ` Negativ       | ve Einkünfte | •                 |            |            |
| 1 - 20.000                    | 357     | 1.070         | 119        | 433             | 1.878        | 4.916             | 2.841      | 7.330      |
| 20.000 - 40.000               | 933     | 2.079         | 268        | 1.159           | 6.482        | 16.454            | 7.934      | 1          |
| 40.000 60.000                 | 1.103   | 2.669         | 472        | 1.470           | 11.760       | 24.280            | 13.514     | 29.245     |
| 60 000 - 75 000               | 916     | 2.614         | 399        | 1.380           | 9.667        | 21.336            | 11.078     | 26.219     |
|                               |         | . 2.5         |            |                 |              |                   |            |            |
| 75 000 - 100 000              | 1.426   | 3.604         | 720        | 2.327           | 14.232       | 33.089            | 16.513     | 39.836     |
| 100 000 - 250 000             | 3.859   | 12.666        | 4.118      | 14.214          | 26.906       | 97.367            | 35.161     | 126.782    |
| 250 000 - 500 000             | 1.212   | 8.945         | 1.960      | 、10.152         | 2.707        | 29.315            | 5.945      | 49.773     |
| 500 000 - 1 Mill.             | 446     | 5.421         | 387        | 4.545           | 325          | 8.190             | 1.178      | 18.669     |
| 1 Mill 2 Mill.                | 146     | 6.232         | 52<br>52   | 1.021           | 38           | 2.294             | 243        | 11.183     |
| 2 Mill 5 Mill.                | 66      | 3.735         | 9          | 3.871           | 10           | 797               | 84         | 10.298     |
| 5 Mill 10 Mill.               | 30      | 21.117        | ١          | =               |              |                   | 23         | 10.719     |
| 10 Mill. oder mehr            |         |               | -          | <u>ن</u>        |              |                   | 9          | 10.582     |
|                               | 40 404  | 70.450        | 8.504      | 40.572          | 74.005       | 238.038           | 94.523     | 362.065    |
| Insgesamt                     | 10.494  | 70.152        | 6,504      | 40.572          | 14.005       | 230.030           | 34.023     | 302.005    |

<sup>©</sup> Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2002

### Lohn- und Einkommensteuerstatistik 1989/1992/1995

Einkünfte aus Kapitalvermögen 1995

|                                   | VC      | n Steuerpflic | htigen mit | überwiegend | d Einkünften | aus       |           |            |
|-----------------------------------|---------|---------------|------------|-------------|--------------|-----------|-----------|------------|
| Gesamtbetrag                      |         | verbe-        |            | ändiger     |              | ständiger | insge     | esamt      |
| der Einkünfte<br>von bis unter DM |         | trieb         |            | beit        | I            | beit      |           |            |
| VOII DIS UNICE DIVI               | Stpfl.  | 1.000 DM      | Stpfl.     | 1.000 DM    | Stpfl.       | 1.000 DM  | Stpfl.    | 1.000 DM   |
|                                   | 1       | 2             | 3          | 4           | 5            | 6         | 7         | 8          |
|                                   |         |               |            | Positiv     | e Einkünfte  |           |           |            |
| 1 - 20.000                        | 3.575   | 11.653        | 1.606      | 5.233       | 20.818       | 60.868    | 243.130   | 1.325.561  |
| 20.000 - 40.000                   | 9.144   | 48.707        | 3.543      | 21.187      | 65.383       | 305.686   | 201.364   | 2.196.492  |
| 40.000 - 60.000                   | 9.244   | 66.506        | 4.056      | 32.567      | 93.301       | 544.633   | 156.840   | 1.914.786  |
| 60 000 - 75 000                   | 6.563   | 56.691        | 3.135      | 28.537      | 66.993       | 487.791   | 98.811    | 1.305.744  |
| 75 000 - 100 000                  | 9.630   | 95.959        | 5.050      | 55.443      | 85.268       | 757.607   | 123.485   | 1.882.405  |
| 100 000 - 250 000                 | 33.831  | 499.584       | 25.117     | 335.181     | 164.659      | 2.666,943 | 266.846   | 6.533.721  |
| 250 000 - 500 000                 | 17.365  | 473.067       | 18.101     | 360.713     | 36.071       | 1.716.199 | 83.887    | 4.792.052  |
| 500 000 - 1 Mill.                 | 9.687   | 515.559       | 7.293      | 256.670     | 8.774        | 959.643   | 31.288    | 4.040.127  |
| 1 Mill 2 Mill.                    | 5.192   | 573.053       | 1.829      | 137.884     | 1.612        | 329.944   | 10.835    | 2.996.947  |
| 2 Mill 5 Mill.                    | 2.997   | 686.686       | 356        | 65.769      | 278          | 110.805   | 4.485     | 2.627.430  |
| 5 Mill 10 Mill.                   | 911     | 417.124       | 24         | 11.621      | 18           | 17.921    | 1.128     | 1.466.425  |
| 10 Mill. oder mehr                | 567     | 1.003.178     | 5          | 5.248       | 3            | 4.643     | 639       | 2.003.519  |
| Insgesamt                         | 108.706 | 4.447.767     | 70.115     | 1.316.053   | 543.178      | 7.962.683 | 1.222.738 | 33.085.209 |
|                                   |         |               |            | Negativ     | ve Einkünfte |           |           |            |
| 1 - 20.000                        | 253     | 837           | 80         | 220         | 1.181        | 4.528     | 2.116     | 6.571      |
| 20.000 - 40.000                   | 767     | 1.793         | 279        | 1.201       | 4.629        | 14.568    | 6.056     | 18.884     |
| 40.000 - 60.000                   | 836     | 1.930         | 469        | 1.871       | 8.091        | 21.480    | 9.641     | 26.986     |
| 60 000 - 75 000                   | 681     | 1.353         | 342        | 1.108       | 6.523        | 19.054    | 7.654     | 22.552     |
| 75 000 - 100 000                  | 1.078   | 2.493         | 611        | 2.540       | 9.848        | 31.417    | 11.682    | 37.639     |
| 100 000 - 250 000                 | 2.931   | 11.098        | 3.530      | 13.294      | 22.147       | 111.121   | 28.947    | 139.090    |
| 250 000 - 500 000                 | 875     | 6.059         | 1.693      | 8.160       | 2.558        | 31.879    | 5.225     | 47.488     |
| 500 000 - · 1 Mill.               | 322     | 3.991         | 333        | 3.040       | 358          | 7.441     | 1.037     | 15.126     |
| 1 Mill 2 Mill.                    | 151     | 6.754         | 46         | 3.987       | 58           | 2.769     | 267       | 14.833     |
| 2 Mill 5 Mill.                    | 72      | 7.044         | 11         | 9.276       | 9            | 513       | 98        | 17.534     |
| 5 Mill 10 Mill.                   | 16      | 1.195         |            |             | į            |           | 18        | 1.212      |
| 10 Mill. oder mehr                | 13      | 2.455         | -          | -           | -            | -         | 13        | 2.455      |
| Insgesamt                         | 7.995   | 47.002        | 7.394      | 44.697      | 55.402       | 244.770   | 72.754    | 350.370    |

<sup>©</sup> Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2002

Die Daten entsprechen dem jeweiligen Gebietsstand der Bundesrepublik Deutschland bis einschließlich 1995. Die Ergebnisse der Lohn- und Einkommensteuerstatistik 1998 werden im Laufe der zweiten Jahreshälfte 2002 vorliegen. Der Vergleich der Ergebnisse von 1989, 1992 und 1995 ist durch die Änderungen des Sparer-Freibetrags in § 20 Abs. 4 EStG (1989 und 1992: 600/1 200 DM, 1995: 6 000/12 000 DM) wesentlich eingeschränkt (da nur die **Einkünfte** – nicht die Einnahmen – aus Kapitalvermögen erfasst wurden, fehlen 1995 durch den verzehnfachten Sparer-Freibetrag, um den die Einnahmen gemindert sind, wesentlich mehr Steuerpflichtige).

13. Wie hoch war das im Rahmen der steuerlichen Förderung der neuen Bundesländer von 1991 bis 2001 jährlich in Anspruch genommene Volumen aus Sonderabschreibungen für Unternehmensinvestitionen und Investitionen des Wohnungsbaus und welche jährliche Steuerentlastung ergab sich daraus?

Die Steuermindereinnahmen im Rahmen der steuerlichen Förderung der neuen Bundesländer durch Sonderabschreibungen können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden:

|      | Steuern     |                               | durch Sonderabsch | reibungen in den            |  |  |  |  |  |
|------|-------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------------|--|--|--|--|--|
|      |             | neuen Ländern für             |                   |                             |  |  |  |  |  |
| Jahr | Unternehmer | nsinvestitionen <sup>1)</sup> | Investitionen im  | n Wohnungsbau <sup>2)</sup> |  |  |  |  |  |
|      | Insgesamt   | darunter Bund                 | Insgesamt         | darunter Bund               |  |  |  |  |  |
|      |             |                               | in Mio. DM        |                             |  |  |  |  |  |
| 1991 | 1.400       | 514                           | <sub>.</sub> 110  | 47                          |  |  |  |  |  |
| 1992 | 1.500       | 549                           | 305               | 130                         |  |  |  |  |  |
| 1993 | 3.560       | 1.277 -                       | 310               | 131                         |  |  |  |  |  |
| 1994 | 4.360       | 1.587                         | 380               | 289                         |  |  |  |  |  |
| 1995 | 8.670       | 3.011                         | 980               | 417                         |  |  |  |  |  |
| 1996 | 9.030       | 3.138                         | 1.225             | 520                         |  |  |  |  |  |
| 1997 | 5.762       | 1.947                         | 2.080             | 885                         |  |  |  |  |  |
| 1998 | 5.631       | 1.922                         | 1.705             | 724                         |  |  |  |  |  |
| 1999 | 1.088       | 360                           | 690               | 293                         |  |  |  |  |  |
| 2000 | 556         | 184                           | 525               | 224                         |  |  |  |  |  |
| 2001 | -           | -                             | 325               | 139                         |  |  |  |  |  |

Quelle: 14. bis 18. Subventionsbericht der Bundesregierung, Anlage 2

Im Rahmen des Subventionsberichtes der Bundesregierung wurden die Steuermindereinnahmen der Maßnahmen mittels differenzierter Schätzmodelle ermittelt und veröffentlicht. Direkte Rückschlüsse auf das Volumen sind nicht möglich.

14. Wie verteilt sich das im Rahmen der steuerlichen Förderung der neuen Bundesländer in Anspruch genommene Abschreibungsvolumen auf die in Frage 8 benannten Einkommensgruppen bzw. welche Verteilungsannahmen legt die Bundesregierung bei der Berechnung von finanziellen Auswirkungen der Förderung zugrunde?

Eine Aufteilung des im Rahmen der steuerlichen Förderung der neuen Bundesländer in Anspruch genommene Abschreibungsvolumens auf Einkommensgruppen ist nicht möglich, da keine diesbezüglichen statistischen Informationen vorliegen.

<sup>1) §§ 2</sup> bis 4, 6 und 8 Abs. 1a FördG, § 7a FördG.

<sup>2) §§ 8</sup> Abs. 1 Satz 1 und Satz 6 u. Abs. 1a FördG, §§ 3 Satz 1 und Satz 2 Nr. 3 und § 8 Abs. 1 Satz 1 und 6 und Abs. 1a FördG3.

#### 15. Wie verteilen sich

- die Einnahmen gemäß Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 1993 und 1998
- die Summe der Einkünfte, das zu versteuernde Einkommen und die Einkommensteuerbelastung gemäß Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 1992, 1995 und soweit bereits Ergebnisse vorhanden sind 1998

in Abhängigkeit vom Alter der Haupteinkommensbezieher und -bezieherinnen bzw. der Steuerpflichtigen?

Die EVS des Statistischen Bundesamtes liefert unter dem Begriff Bruttoeinkommen in den Erhebungen 1993 und 1998 für verschiedene Altersgruppen der Bezugspersonen bzw. des Haupteinkommensbeziehers die folgenden Daten:

|                   |           | Alter der Bezugspersonen   |         |         |         |         |        |  |  |  |
|-------------------|-----------|----------------------------|---------|---------|---------|---------|--------|--|--|--|
|                   | Haushalte | halte von bis unter Jahren |         |         |         |         |        |  |  |  |
| EVS 1993          | insgesamt | unter 35                   | 35 - 45 | 45 - 55 | 55 - 65 | 65 - 70 | 70 und |  |  |  |
|                   |           |                            |         |         |         |         | mehr   |  |  |  |
| Bruttoeinkommen   |           |                            | `       |         |         |         |        |  |  |  |
| in DM je Haushalt |           |                            |         |         |         |         |        |  |  |  |
| und Monat         | 5.650     | 4.889                      | 6.987   | 7.822   | 5.821   | 4.408   | 3.223  |  |  |  |

|                                |           |       | Alter der/des Haupteinkommensbeziehers(in) |         |         |         |         |        |  |  |  |
|--------------------------------|-----------|-------|--------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|--------|--|--|--|
| Haushalte von bis unter Jahren |           |       |                                            |         |         |         |         |        |  |  |  |
| EVS 1998                       | insgesamt | unter | 25 - 35                                    | 35 - 45 | 45 - 55 | 55 - 65 | 65 - 70 | 70 und |  |  |  |
|                                | 25        |       |                                            |         |         |         |         |        |  |  |  |
| Bruttoeinkommen                |           |       |                                            |         |         |         |         |        |  |  |  |
| in DM je Haushalt              |           |       |                                            | ,       |         |         |         |        |  |  |  |
| und Monat                      | 6.451     | 3.722 | 6.276                                      | 7.609   | 8.659   | 6.803   | 4.723   | 3.883  |  |  |  |

Im Übrigen liefert weder die EVS 1993 noch die EVS 1998 die in Frage 15 erbetenen Informationen zu den genannten Begriffen Summe der Einkünfte bzw. zu versteuerndes Einkommen. Darüber hinaus wird auch nicht die Einkommensteuerbelastung als prozentuale Belastungsquote explizit ausgewiesen. Die Belastungsangaben erfolgen als absolute Beträge und zwar "Steuern auf Einkommen und Vermögen" (EVS 1993) bzw. "abgeführte Einkommensteuern und Solidaritätszuschläge" (EVS 1998). Diese Positionen stellen sich für die EVS 1993 und für die EVS 1998 jeweils pro Haushalt und Monat in DM wie folgt dar:

|                       |           | Alter    | der Bezugsp | ersonen vor | ı bis u | nter Ja | ahren  |
|-----------------------|-----------|----------|-------------|-------------|---------|---------|--------|
| EVS 1993              | Haushalte | unter 35 | 35 - 45     | 45 - 55     | 55 - 65 | 65 - 70 | 70 und |
|                       | insgesamt |          |             |             |         |         | mehr   |
| Steuern auf Einkommen |           |          |             |             |         |         |        |
| und Vermögen in DM je |           |          |             |             |         |         |        |
| Haushalt und Monat    | 616       | 581      | 840         | 1.097       | 617     | 210     | 91     |

|                         | Haushalte | Alter der/des Haupteinkommensbeziehers(in) von bis unter<br>Jahren |         |         |         |         |         |        |  |  |
|-------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--|--|
| EVS 1998                | insgesamt | unter                                                              | 25 - 35 | 35 - 45 | 45 - 55 | 55 – 65 | 65 - 70 | 70 und |  |  |
|                         |           | 25                                                                 |         |         |         |         |         | mehr   |  |  |
| Einkommensteuer und     |           |                                                                    |         |         |         |         |         |        |  |  |
| Solidaritätszuschlag je |           |                                                                    |         |         |         |         |         |        |  |  |
| Haushalt und Monat in   |           |                                                                    |         |         |         |         |         |        |  |  |
| DM                      | 694       | 338                                                                | 819     | 955     | 1.181   | 694     | 126     | 82     |  |  |

16. Wie verteilt sich die Entlastung infolge der in den Jahren 1999, 2000, 2001, 2003 und 2005 wirksamen Tarifänderungen (jeweils für Eingangsund Spitzensteuersatz, Grundfreibetrag, Absenkung der Progressionszone und insgesamt) auf Einkommensteuerpflichtige mit einem Gesamtbetrag der Einkünfte

| von Euro       | bis unter Euro (ledi | g/verheiratet) |
|----------------|----------------------|----------------|
| 1              | 17 500/30 000        | (100 %)        |
| 17 500/30 000  | 25 000/40 000        | (150 %)        |
| 25 000/40 000  | 35 000/60 000        | (200 %)        |
| 35 000/60 000  | 50 000/85 000        | (300 %)        |
| 50 000/85 000  | 70 000/120 000       | (400 %)        |
| 70 000/120 000 | 90 000/150 000       | (500 %)        |
| 00 000/150 000 |                      |                |

90 000/150 000 und mehr

(Angaben bitte absolut und im Verhältnis zur Gesamtentlastung)?

Bei einer Analyse der steuerlichen Entlastungswirkungen auf Einkommensteuerpflichtige mit einem Gesamtbetrag der Einkünfte wie oben angegeben, ist zu berücksichtigen, dass die wiederholte Anhebung des Grundfreibetrags allen Steuerpflichtigen zugute kommt. Das Gleiche gilt für die Absenkung des Eingangssteuersatzes. Einkommensteuerpflichtige, deren zu versteuerndes Einkommen in der Progressionszone liegt, werden von einer abgesenkten Progression ebenso entlastet, wie Einkommensteuerpflichtige, deren zu versteuerndes Einkommen in der oberen Proportionalzone liegt. Steuerpflichtige, deren zu versteuerndes Einkommen in der oberen Proportionalzone liegt, werden durch alle den Tarif senkende Maßnahmen steuerlich entlastet.

Nach der fortgeschriebenen Lohn- und Einkommensteuerstatistik 1995 (Echtdaten) ergeben sich die nachfolgenden Aufteilungen:

|                | Gesamtbetrag (                                                                                                                         | der Einkünfte                                                                                                    |                                                            | freibetrag                                                   |                                                            |                                                              |                                                                  | sionszone                                                       |                                                      | steuersatz                                                    | insg                                                                | esamt                                                       |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| T              |                                                                                                                                        | hist C                                                                                                           | abso-                                                      | in v.H.                                                      | abso-                                                      | in v.H.                                                      | abso-                                                            | in v.H.                                                         | abso-                                                | in v.H.                                                       | abso-                                                               | in v.H.                                                     |
| Tarif-<br>änd. | von €<br>(ledig/verheiratet)                                                                                                           | bis unter € (ledig/verheiratet)                                                                                  | lut in<br>Mio. €                                           | zur Ges<br>entlast.                                          | lut in<br>Mio. €                                           | zur Ges<br>entlast.                                          | lutin<br>Mio.€                                                   | zur Ges<br>entlast.                                             | lut in<br>Mio. €                                     | zur Ges<br>entlast.                                           | lut in<br>Mio. €                                                    | zur Ges<br>entlast.                                         |
| and.           | (ledig/vernellatet)                                                                                                                    | (ledig/vernellatet)                                                                                              | IVHO. €                                                    | eritiast.                                                    | IVIIO. €                                                   | entiast.                                                     | IVIIO, €                                                         | entiast.                                                        | Wilo, €                                              | entiast.                                                      | iviio. €                                                            | entiast.                                                    |
| 1999           | 1<br>17.500 / 30.000<br>25.000 / 40.000<br>35.000 / 60.000<br>50.000 / 85.000<br>70.000 / 120.000<br>90.000/150.000 u.m.<br>insgesamt  | 17.500 / 30.000<br>25.000 / 40.000<br>35.000 / 60.000<br>50.000 / 85.000<br>70.000 / 120.000<br>90.000 / 150.000 | 840<br>810<br>950<br>380<br>130<br>40<br>60<br><b>3210</b> | 28,6<br>27,6<br>32,3<br>12,9<br>4,4<br>1,4<br>2,0<br>109,2   | 160<br>220<br>260<br>120<br>30<br>10<br>20<br><b>820</b>   | 5,4<br>7,5<br>8,8<br>4,1<br>1,0<br>0,3<br>0,7<br><b>27,9</b> | -20<br>-100<br>-360<br>-360<br>-140<br>-40<br>-70<br>-1090       | -0,7<br>-3,4<br>-12,2<br>-12,2<br>-4,8<br>-1,4<br>-2,4          | 0<br>0<br>0<br>0<br>0                                | 0,0<br>0,0<br>0,0<br>0,0<br>0,0<br>0,0<br>0,0<br>0,0          | 980<br>930<br>850<br>140<br>20<br>10<br>10<br>2940                  | 33,3<br>31,6<br>28,9<br>4,8<br>0,7<br>0,3<br>0,3            |
| 2000           | 1<br>17.500 / 30.000<br>25.000 / 40.000<br>35.000 / 60.000<br>50.000 / 85.000<br>70.000 / 120.000<br>90.000/150.000 u.m.<br>insgesamt  | 17.500 / 30.000<br>25.000 / 40.000<br>35.000 / 60.000<br>50.000 / 85.000<br>70.000 / 120.000<br>90.000 / 150.000 | 450<br>480<br>590<br>260<br>80<br>30<br>50                 | 7,2<br>7,6<br>9,4<br>4,1<br>1,3<br>0,5<br>0,8<br><b>30,9</b> | 70<br>80<br>.100<br>30<br>10<br>10<br>10                   | 1,1<br>1,3<br>1,6<br>0,5<br>0,2<br>0,2<br>0,2<br>4,9         | 360<br>930<br>1300<br>440<br>90<br>50<br>0                       | 5,7<br>14,8<br>20,7<br>7,0<br>1,4<br>0,8<br>0,0<br><b>50,5</b>  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>860<br><b>260</b>      | 0,0<br>0,0<br>0,0<br>0,0<br>0,0<br>0,0<br>13,7                | 880<br>1490<br>1990<br>730<br>180<br>90<br>920<br><b>6280</b>       | 14,0<br>23,7<br>31,7<br>11,6<br>2,9<br>1,4<br>14,6<br>100,0 |
| 2001           | 1<br>17.500 / 30.000<br>25.000 / 40.000<br>35.000 / 60.000<br>50.000 / 85.000<br>70.000 / 120.000<br>90.000/150.000 u.m.<br>insgesamt  | 17.500 / 30.000<br>25.000 / 40.000<br>35.000 / 60.000<br>50.000 / 85.000<br>70.000 / 120.000<br>90.000 / 150.000 | 520<br>590<br>760<br>350<br>120<br>30<br>50<br><b>2420</b> | 3,8<br>4,3<br>5,5<br>2,5<br>0,9<br>0,2<br>0,4<br>17,5        | 200<br>240<br>320<br>140<br>50<br>10<br>20<br>980          | 1,4<br>1,7<br>2,3<br>1,0<br>0,4<br>0,1<br>7,1                | 420<br>1400<br>3100<br>2060<br>940<br>300<br>460<br><b>8680</b>  | 3,0<br>10,1<br>22,4<br>14,9<br>6,8<br>2,2<br>3,3<br><b>62,7</b> | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>60<br>1710<br><b>1770</b>   | 0,0<br>0,0<br>0,0<br>0,0<br>0,0<br>0,4<br>12,3<br><b>12,8</b> | 1140<br>2230<br>4180<br>2550<br>1110<br>400<br>2240<br>13850        | 8,2<br>16,1<br>30,2<br>18,4<br>8,0<br>2,9<br>16,2<br>100,0  |
| 2003           | 1<br>17.500 / 30.000<br>25.000 / 40.000<br>35.000 / 60.000<br>50.000 / 85.000<br>70.000 / 120.000<br>90.000/150.000 u.m.<br>insgesamit | 17.500 / 30.000<br>25.000 / 40.000<br>35.000 / 60.000<br>50.000 / 85.000<br>70.000 / 120.000<br>90.000 / 150.000 | 260<br>320<br>480<br>250<br>110<br>30<br>40<br><b>1490</b> | 3,8<br>4,7<br>7,0<br>3,7<br>1,6<br>0,4<br>0,6<br><b>21,8</b> | 190<br>250<br>360<br>200<br>70<br>30<br>20<br><b>1120</b>  | 2,8<br>3,7<br>5,3<br>2,9<br>1,0<br>0,4<br>0,3<br><b>16,4</b> | 340<br>660<br>980<br>510<br>180<br>50<br>70<br><b>2790</b>       | 5,0<br>9,7<br>14,4<br>7,5<br>2,6<br>0,7<br>1,0<br><b>40,9</b>   | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>60<br>1360<br><b>1420</b>   | 0,0<br>0,0<br>0,0<br>0,0<br>0,0<br>0,9<br>19,9<br>20,8        | 790<br>1230<br>1820<br>960<br>360<br>170<br>1490<br><b>6820</b>     | 11,6<br>18,0<br>26,7<br>14,1<br>5,3<br>2,5<br>21,8<br>100,0 |
| 2005           | 1<br>17.500 / 30.000<br>25.000 / 40.000<br>35.000 / 60.000<br>50.000 / 85.000<br>70.000 / 120.000<br>90.000/150.000 u.m.<br>insgesamt  | 17.500 / 30.000<br>25.000 / 40.000<br>35.000 / 60.000<br>50.000 / 85.000<br>70.000 / 120.000<br>90.000 / 150.000 | 210<br>280<br>450<br>270<br>100<br>30<br>40<br>1380        | 1,1<br>1,4<br>2,3<br>1,4<br>0,5<br>0,2<br>0,2<br>7,0         | 230<br>430<br>700<br>420<br>160<br>40<br>60<br><b>2040</b> | 1,2<br>2,2<br>3,5<br>2,1<br>0,8<br>0,2<br>0,3<br><b>10,3</b> | 90<br>550<br>2300<br>2980<br>2380<br>950<br>1480<br><b>10730</b> | 0,5<br>2,8<br>11,6<br>15,1<br>12,0<br>4,8<br>7,5<br><b>54,2</b> | 0<br>0<br>0<br>0<br>40<br>210<br>5400<br><b>5650</b> | 0,0<br>0,0<br>0,0<br>0,0<br>0,2<br>1,1<br>27,3<br>28,5        | 530<br>1260<br>3450<br>3670<br>2680<br>1230<br>6980<br><b>19800</b> | 2,7<br>6,4<br>17,4<br>18,5<br>13,5<br>6,2<br>35,3<br>100,0  |

Die angegebenen Entlastungsanteile sind im Verhältnis zur Steuerlastverteilung der betrachteten Einkommensgruppen zu sehen. Nach der fortgeschriebenen Lohn- und Einkommensteuerstatistik 1995 ergibt sich im Jahr 2005 nach Wirksamwerden aller tariflichen Entlastungssteuermaßnahmen folgende Verteilung des Lohn- und Einkommensteueraufkommens:

| Gesamtbetrag        | g der Einkünfte     |            | Anteile in v.H. |         |
|---------------------|---------------------|------------|-----------------|---------|
|                     |                     | Einkommen- |                 |         |
| von €               | bis unter €         | steuer-    | Gesamtbetrag    | Steuer- |
| (ledig/verheiratet) | (ledig/verheiratet) | aufkommen  | der Einkünfte   | zahler  |
| 1                   | 17.500 / 30.000     | 1,6        | 6,7             | 18,3    |
| 17.500 / 30.000     | 25.000 / 40.000     | 6,3        | 12,0            | 20,5    |
| 25.000 / 40.000     | 35.000 / 60.000     | 20,4       | 26,6            | 31,1    |
| 35.000 / 60.000     | 50,000 / 85,000     | 22,4       | 22,5            | 18,8    |
| 50.000 / 85.000     | 70.000 / 120.000    | 14,7       | 12,0            | 7,0     |
| 70.000 / 120.000    | 90.000 / 150.000    | 6,0        | 4,2             | 1,8     |
| 90.000/150.000 u.m. |                     | 28,6       | 16,0            | 2,5     |
| insgesamt           | •                   | 100,0      | 100,0           | 100,0   |

- C. Entwicklung von direkten und indirekten Steuern
- 17. Wie haben/werden sich in den einzelnen Jahren von 1990 bis 2001 und nach den Steuerschätzungen von Mai und November 2001 in den einzelnen Jahren von 2002 bis 2005 die Einnahmen aus indirekten und direkten Steuern entwickelt/entwickeln (Angaben bitte absolut und als Anteil am gesamten Steueraufkommen)?

Die gewünschten Angaben sind der nachstehenden Tabelle zu entnehmen:

|                    |           | Steueraufkomm     | en                  | Anteile am Steuerau | fkommen insgesamt   |
|--------------------|-----------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                    | insgesamt | da                | von                 |                     |                     |
|                    |           | "Direkte Steuern" | "Indirekte Steuern" | "Direkte Steuern"   | "Indirekte Steuern" |
|                    |           | - Mrd. € -        |                     | - V                 | Н                   |
| 1990 <sup>1)</sup> | 281,5     | 160,6             | 120,9               | 57,1                | 42,9                |
| 1991               | 338,4     | 189,3             | <sup>-</sup> 149,1  | 55,9                | 44,1                |
| 1992               | 374,1     | 209,7             | 164,4               | 56,1                | 43,9                |
| 1993               | 383,0     | 207,7             | 175,3               | 54,2                | 45,8                |
| 1994               | 402,0     | 210,7             | 191,3               | 52,4                | 47,6                |
| 1995               | 416,3     | 224,4             | 191,9               | 53,9                | 46,1                |
| 1996               | 409,0     | 213,9             | 195,2               | 52,3                | 47,7                |
| 1997               | 407,6     | 209,8             | 197,8               | 51,5                | 48,5                |
| 1998               | 425,9     | 221,9             | 204,0               | 52,1                | 47,9                |
| 1999               | 453,1     | 235,3             | . 217,8             | 51,9                | 48,1                |
| 2000               | 467,3     | 243,8             | 223,5               | 52,2                | 47,8                |
| 2001 <sup>2)</sup> | 446,1     | 219,0             | 227,1               | 49,1                | 50,9                |
| 2002 <sup>3)</sup> | 462,5     | 228,0             | 234,5               | 49,3                | 50,7                |
| 2003 <sup>4)</sup> | 492,0     | 244,4             | 247,6               | 49,7                | 50,3                |
| 2004 <sup>4)</sup> | 516,3     | 262,2             | 254,1               | 50,8                | 49,2                |
| 2005 <sup>4)</sup> | 527,1     | 266,9             | 260,2               | 50,6                | 49,4                |

<sup>1)</sup> Bundesrepublik Deutschland nach dem Gebietsstand bis zum 3.10.1990.

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Die darin enthaltenen reinen Gemeindesteuern sind geschätzt (Arbeitskreis "Steuerschätzungen" Nov. 2001).

<sup>3)</sup> Arbeitskreis "Steuerschätzungen" Nov. 2001.

<sup>4)</sup> Arbeitskreis "Steuerschätzungen" Mai 2001.

- 18. Wie haben/werden sich in den einzelnen Jahren von 1990 bis 2001 und nach den Steuerschätzungen von Mai und November 2001 in den einzelnen Jahren von 2002 bis 2005 bei den zehn größten Steuern jeweils
  - das Aufkommen,
  - die Veränderungsrate gegenüber dem Vorjahr,
  - der Anteil am Gesamtsteueraufkommen und
  - das Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt

entwickelt/entwickeln?

Die gewünschten Angaben sind den nachstehenden Tabellen zu entnehmen.

– in Mio. € –

|                                                                                                                    | Steuern<br>vom<br>Umsatz                                                                                                      | Lohn-<br>steuer                                                                                                               | Mineralöl-<br>steuer                                                                         | Gewerbe-<br>steuer                                                               | Tabak-<br>steuer                                                                                                  | Solidaritäts-<br>zuschlag                                                | Körper-<br>schaft-<br>steuer                            | nicht<br>veranl. St.<br>v. Ertrag                                                     | veranlagte<br>ESt                                                                        | Grund-<br>steuer                                                                                           | Sonstige-<br>Steuern                                                                                                 | Steuerein-<br>nahmen<br>insgesamt                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1990<br>1991<br>1992<br>1993<br>1994<br>1995<br>1996<br>1997<br>1998<br>1999                                       | 79.039,6<br>91.864,7<br>101.088,3<br>110.595,1<br>120.510,7<br>.119.960,5<br>121.282,6<br>123.170,5<br>127.932,2<br>137.155,6 | 92.581,1<br>109.505,7<br>126.453,5<br>131.906,8<br>136.270,6<br>144.542,5<br>128.476,2<br>127.143,8<br>132.054,3<br>133.809,1 | 24.166,9<br>28.205,9<br>28.785,7<br>32.644,2<br>33.176,6<br>34.896,4<br>33.749,5<br>34.091,4 | 22.930,3<br>21.610,2<br>22.540,9<br>21.551,9<br>23.447,2<br>24.849,5<br>25.824,6 | 9.350,1<br>10.016,9<br>9.843,6<br>9.949,2<br>10.360,8<br>10.529,9<br>10.582,7<br>10.816,3<br>11.070,6<br>11.654,6 | 6.660,8<br>68,9<br>808,0<br>13.430,4<br>13.339,9<br>13.237,9<br>10.511,2 | 14.229,5<br>10.005,4<br>9.272,7<br>15.061,6<br>17.009,3 | 5.818,9<br>5.764,0<br>6.127,4<br>9.073,6<br>8.648,2<br>6.823,3<br>7.513,0<br>11.631,1 | 21.235,2<br>21.234,5<br>16.992,1<br>13.043,0<br>7.156,7<br>5.939,1<br>2.946,8<br>5.683,7 | 4.460,3<br>5.072,5<br>5.513,0<br>5.963,2<br>6.475,0<br>7.027,2<br>7.514,2<br>7.926,5<br>8.297,2<br>8.635,8 | 26.322,3<br>28.059,8<br>30.489,8<br>36.790,2<br>40.224,6<br>41.040,4<br>41.683,8<br>39.214,9<br>40.307,9<br>42.484,1 | 416.336,9<br>409.047,1<br>407.577,9                           |
| 2000<br>2001 <sup>2)</sup><br>2002 <sup>3)</sup><br>2003 <sup>4)</sup><br>2004 <sup>4)</sup><br>2005 <sup>4)</sup> | 140.871,3<br>138.935,1<br>143.300,0<br>153.183,0<br>158.040,3<br>162.999,9                                                    | 135.733,1<br>132.625,9<br>137.000,0<br>147.865,6<br>157.068,9                                                                 | 40.690,0<br>42.500,0<br>45.300,5<br>45.760,6                                                 | 24.360,0<br>25.400,0<br>31.597,8<br>33.182,8                                     | 11.442,9<br>12.071,9<br>12.400,0<br>12.066,5<br>12.168,7                                                          | 11.068,6<br>11.550,0<br>11.785,3<br>12.603,3                             | -425,6<br>11.500,0<br>13.037,9<br>15.185,4              | 20.884,6<br>11.000,0<br>10.972,3<br>11.514,3                                          | 8.771,4<br>9.600,0<br>6.979,1<br>9.995,8                                                 | 8.848,9<br>9.103,0<br>9.269,0<br>9.626,6<br>9.882,2<br>10.137,9                                            | 44.348,9<br>48.021,4<br>48.942,0<br>49.605,5<br>50.899,1<br>51.674,2                                                 | 467.252,5<br>446.106,3<br>462.461,0<br>492.020,3<br>516.301,5 |

Stand Arbeitskreis "Steuerschätzungen" vom Nov. 2001 für 2002.
 Reine Gemeindesteuern geschätzt (Arbeitskreis "Steuerschätzungen" Nov. 2001).
 Arbeitskreis "Steuerschätzungen" Nov. 2001.

<sup>4)</sup> Arbeitskreis "Steuerschätzungen" Mai 2001.

- Veränderung gegenüber Vj. in v. H.-

|                    | Steuern<br>vom<br>Umsatz | Lohn-<br>steuer | Mineralöl-<br>steuer | Gewerbe-<br>steuer | Tabak-<br>steuer | Solidaritäts-<br>zuschlag | Körper-<br>schaft-<br>steuer | nicht<br>veranl. St.<br>v. Ertrag | veranlagte<br>ESt | Grund-<br>steuer | Sonstige-<br>Steuern | Steuerein-<br>nahmen<br>insgesamt |
|--------------------|--------------------------|-----------------|----------------------|--------------------|------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------|----------------------|-----------------------------------|
| 1990               |                          | -               | -                    | . <del>-</del>     | _                | . ~                       | -                            |                                   | -                 | -                | -                    | -                                 |
| 1991               | -                        |                 | -                    | -                  | -                | -                         | _                            | -                                 | -                 | <u>-</u>         | _                    | _                                 |
| 1992               | 10,0                     | 15,5            | 16,7                 | 8,6                | -1,7             | 24,2                      | -1,7                         | -0,9                              | 0,0               | 8,7              | 8,7                  | 10,5                              |
| 1993               | 9,4                      | 4,3             | 2,1                  | -5,8               | 1,1              | -99,0                     | -10,8                        | 6,3                               | -20,0             | 8,2              | 20,7                 | 2,4                               |
| 1994               | 9,0                      | 3,3             | 13,4                 | 4,3                | 4,1              | **                        | -29,7                        | 48,1                              | -23,2             | 8,6              | 9,3                  |                                   |
| 1995               | -0,5                     | 6,1             | 1,6                  | -4,4               | 1,6              | *.*                       | -7,3                         | -4,7                              | -45,1             | 8,5              | 2,0                  | 3,6                               |
| 1996               | 1,1                      | -11,1           | 5,2                  | 8,8                | 0,5              | -0,7                      | 62,4                         |                                   |                   |                  | 1,6                  |                                   |
| 1997               | 1,6                      | -1,0            |                      | 6,0                | , 2,2            | -0,8                      | 12,9                         | 10,1                              |                   | 5,5              | -5,9                 |                                   |
| 1998               | 3,9                      | 3,9             | 1,0                  | 3,9                | 2,4              | -20,6                     | 8,8                          |                                   |                   | 4,7              | 2,8                  |                                   |
| 1999               | 7,2                      | 1,3             | 6,9                  | 4,8                | 5,3              | 7,2                       | 20,8                         | -2,8                              | 91,5              | 4,1              | 5,4                  |                                   |
| 2000               | 2,7                      | 1,4             | 3,8                  | -0,1               | -1,8             | 5,1                       | 5,4                          | 19,5                              | 12,3              | 2,5              | 4,4                  | 3,1                               |
| 2001 <sup>2)</sup> | -1,4                     | -2,3            |                      | -9,9               | 5,5              | -6,5                      | _*.*                         |                                   |                   | 2,9              | 8,3                  |                                   |
| 2002 <sup>3)</sup> | 3,1                      | 3,3             |                      | 4,3                | 2,7              | 4,3                       | *.*                          | -47,3                             |                   | 1,8              | 1,9                  |                                   |
| 2003 <sup>4)</sup> | 6,9                      | 7,9             | 6,6                  | 24,4               | -2,7             | 2,0                       | 13,4                         |                                   |                   |                  | 1,4                  |                                   |
| 2004 <sup>4)</sup> | 3,2                      | 6,2             |                      |                    | 0,8              | 6,9                       | 16,5                         |                                   |                   | 2,7              | 2,6                  |                                   |
| 2005 <sup>4)</sup> | 3,1                      | 1,6             | 1,0                  | 6,3                | 0,8              | 1,0                       | 17,3                         | 5,2                               | -37,1             | 2,6              | 1,5                  | 2,1                               |

<sup>1)</sup> Stand Arbeitskreis "Steuerschätzungen" vom Nov. 2001 für 2002.

Reine Gemeindesteuern geschätzt (Arbeitskreis "Steuerschätzungen" Nov. 2001).
 Arbeitskreis "Steuerschätzungen" Nov. 2001.

<sup>4)</sup> Arbeitskreis "Steuerschätzungen" Mai 2001.

- Anteil an den Steuereinnahmen insgesamt in v. H.-

|                                                                                                                    | Steuern<br>vom<br>Umsatz                                                               | Lohn-<br>steuer                                                                        | Mineralöl-<br>steuer                                                         | Gewerbe-<br>steuer                                                           | Tabak-<br>steuer                                                             | Solidaritäts-<br>zuschlag                                                    | Körper-<br>schaft-<br>steuer                                                 | nicht<br>veranl, St.<br>v. Ertrag                                            | veranlagte<br>ESt                                                            | Grund-<br>steuer                                                     | Sonstige-<br>Steuern                                                           | Steuerein-<br>nahmen<br>insgesamt                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1990<br>1991<br>1992<br>1993<br>1994<br>1995<br>1996<br>1997<br>1998<br>1999                                       | 27,26<br>27,14<br>27,02<br>28,87<br>29,98<br>28,81<br>29,65<br>30,22<br>30,04<br>30,27 | 31,93<br>32,36<br>33,80<br>34,44<br>33,90<br>34,72<br>31,41<br>31,19<br>31,01<br>29,53 | 6,46<br>7,14<br>7,54<br>7,52<br>8,12<br>7,97<br>8,53<br>8,28<br>8,00<br>8,04 | 6,84<br>6,24<br>6,13<br>5,64<br>5,61<br>5,18<br>5,73<br>6,10<br>6,06<br>5,97 | 3,23<br>2,96<br>2,63<br>2,60<br>2,58<br>2,53<br>2,59<br>2,65<br>2,60<br>2,57 | 0,00<br>1,58<br>1,78<br>0,02<br>0,20<br>3,23<br>3,26<br>3,25<br>2,47<br>2,49 | 5,31<br>4,79<br>4,26<br>3,72<br>2,49<br>2,23<br>3,68<br>4,17<br>4,35<br>4,94 | 1,91<br>1,72<br>1,54<br>1,60<br>2,26<br>2,08<br>1,67<br>1,84<br>2,73<br>2,50 | 6,44<br>6,27<br>5,68<br>4,44<br>3,24<br>1,72<br>1,45<br>0,72<br>1,33<br>2,40 | 1,54<br>1,50<br>1,47<br>1,56<br>1,61<br>1,69<br>1,84<br>1,94<br>1,95 | 9,08<br>8,29<br>8,15<br>9,61<br>10,01<br>9,86<br>10,19<br>9,62<br>9,46<br>9,38 | 100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00 |
| 2000<br>2001 <sup>2)</sup><br>2002 <sup>3)</sup><br>2003 <sup>4)</sup><br>2004 <sup>4)</sup><br>2005 <sup>4)</sup> | 30,15<br>31,14<br>30,99<br>31,13<br>30,61<br>30,93                                     | 29,05<br>29,73<br>29,62<br>30,05<br>30,42<br>30,27                                     | 8,10<br>9,12<br>9,19<br>9,21<br>8,86<br>8,77                                 | 5,78<br>5,46<br>5,49<br>6,42<br>6,43<br>6,69                                 | 2,45<br>2,71<br>2,68<br>2,45<br>2,36<br>2,33                                 | 2,53<br>2,48<br>2,50<br>2,40<br>2,44<br>2,42                                 | 5,05<br>-<br>2,49<br>2,65<br>2,94<br>3,38                                    | 2,89<br>4,68<br>2,38<br>2,23<br>2,23<br>2,30                                 | 2,62<br>1,97<br>2,08<br>1,42<br>1,94                                         | 1,89<br>2,04<br>2,00<br>1,96<br>1,91                                 | 9,49<br>10,76<br>10,58<br>10,08<br>9,86                                        | 100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00<br>100,00                                         |

Stand Arbeitskreis "Steuerschätzungen" vom Nov. 2001 für 2002.
 Reine Gemeindesteuern geschätzt (Arbeitskreis "Steuerschätzungen" Nov. 2001).
 Arbeitskreis "Steuerschätzungen" Nov. 2001.

<sup>4)</sup> Arbeitskreis "Steuerschätzungen" Mai 2001.

- Anteil am BIP in v. H.-

|                                                                                                                    | BIP<br>in Mrd. €                                                                               | Steuern<br>vom<br>Umsatz                                             | Lohn-<br>steuer                                                           | Mineralöl-<br>steuer                                              | Gewerbe-<br>steuer                                                   | Tabak-<br>steuer                                                  | Solidaritäts-<br>zuschlag                                                 | Körper-<br>schaft-<br>steuer                                              | nicht<br>veranl. St.<br>v. Ertrag                                         | veranlagte<br>ESt                                                    | Grund-<br>steuer                                                          | Sonstige-<br>Steuern                                                 | Steuerein-<br>nahmen<br>insgesamt                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1990<br>1991<br>1992<br>1993<br>1994<br>1995<br>1996<br>1997<br>1998<br>1999                                       | 1.240,4 <sup>2)</sup> 1.502,2 1.613,2 1.654,2 1.735,5  1.801,3 1.833,7 1.871,6 1.929,4 1.974,3 | 6,12<br>6,27<br>6,69<br>6,94<br>6,66<br>6,61<br>6,58<br>6,63<br>6,95 | -<br>7,29<br>7,84<br>7,97<br>7,85<br>8,02<br>7,01<br>6,79<br>6,84<br>6,78 | -<br>1,61<br>1,75<br>1,74<br>1,88<br>1,84<br>1,90<br>1,80<br>1,77 | 1,41<br>1,42<br>1,31<br>1,30<br>1,20<br>1,28<br>1,33<br>1,34<br>1,37 | -<br>0,67<br>0,61<br>0,60<br>0,60<br>0,58<br>0,58<br>0,58<br>0,57 | -<br>0,36<br>0,41<br>0,00<br>0,05<br>0,75<br>0,73<br>0,71<br>0,54<br>0,57 | -<br>1,08<br>0,99<br>0,86<br>0,58<br>0,51<br>0,82<br>0,91<br>0,96<br>1,13 | -<br>0,39<br>0,36<br>0,37<br>0,52<br>0,48<br>0,37<br>0,40<br>0,60<br>0,57 | 1,41<br>1,32<br>1,03<br>0,75<br>0,40<br>0,32<br>0,16<br>0,29<br>0,55 | -<br>0,34<br>0,34<br>0,36<br>0,37<br>0,39<br>0,41<br>0,42<br>0,43<br>0,44 | 1,87<br>1,89<br>2,22<br>2,32<br>2,28<br>2,27<br>2,10<br>2,09<br>2,15 | 22,53<br>23,19<br>23,15<br>23,16<br>23,11<br>22,31<br>21,78<br>22,07<br>22,95 |
| 2000<br>2001 <sup>3)</sup><br>2002 <sup>4)</sup><br>2003 <sup>5)</sup><br>2004 <sup>5)</sup><br>2005 <sup>5)</sup> | .2.025,5<br>2.063,7<br>2.128,3<br>2.270,5<br>2.363,0<br>2.459,3                                | 6,95<br>6,73<br>6,73<br>6,75<br>6,69                                 | 6,70<br>6,43<br>6,44<br>6,51<br>6,65<br>6,49                              | 1,87<br>1,97<br>2,00<br>2,00<br>1,94                              | 1,33<br>1,18<br>1,19<br>1,39<br>1,40                                 | 0,56<br>0,58<br>0,58<br>0,53<br>0,51                              | 0,58<br>0,54<br>0,54<br>0,52<br>0,53                                      | 1,16<br>-<br>0,54<br>0,57<br>0,64                                         | 0,67<br>1,01<br>0,52<br>0,48<br>0,49                                      | 0,60<br>0,43<br>0,45<br>0,31<br>0,42                                 | 0,44<br>0,44<br>0,42<br>0,42<br>0,42                                      | 2,19<br>2,33<br>2,30<br>2,18<br>2,15                                 | 23,07<br>21,62<br>21,73<br>21,67<br>21,85                                     |

<sup>1)</sup> Stand Arbeitskreis "Steuerschätzungen" vom Nov. 2001 für 2002.

Stand Arbeitskiers "Stederschaften vom 1404. 2007 für 2002.
 Bundesrepublik Deutschland nach dem Gebietsstand bis zum 3.10.1990.
 Reine Gemeindesteuern geschätzt (Arbeitskreis "Steuerschätzungen" Nov. 2001).

<sup>4)</sup> Arbeitskreis "Steuerschätzungen" Nov. 2001.

<sup>5)</sup> Arbeitskreis "Steuerschätzungen" Mai 2001.

- D. Verteilung des Steueraufkommens auf Bund, Länder und Gemeinden
- 19. Wie haben/werden sich in den einzelnen Jahren von 1990 bis 2001 und nach den Steuerschätzungen von Mai und November 2001 in den einzelnen Jahren von 2002 bis 2005 die Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Gemeinden entwickelt/entwickeln (Angaben bitte absolut und als Anteil am gesamten Steueraufkommen)?

Die gewünschten Angaben sind den nachstehenden Tabellen zu entnehmen.

# Aufteilung der Steuereinnahmen auf Gebietskörperschaften 1990 bis 2005 in Mrd. Euro

|           | 1990 <sup>1)</sup> | 1991  | 1992  | 1993  | 1994   | 1995  | 1996  | 1997  |
|-----------|--------------------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| Bund      | 132,3              | 162,5 | 180,4 | 182,0 | 193,7  | 187,2 | 173,0 | 169,2 |
| Länder    | 99,3               | 116,5 | 128,5 | 133,1 | 137,6  | 160,2 | 167,8 | 167,7 |
| Gemeinden | 38,5               | 43,4  | 47,7  | 49,1  | 49,8   | 48,6  | 48,1  | 49,3  |
| EU        | 11,0               | 16,1  | 17,5  | 18,7  | . 20,8 | 20,4  | 20,1  | 21,4  |
| Gesamt    | 281,1              | 338,4 | 374,1 | 383,0 | 402,0  | 416,3 | 409,0 | 407,6 |

|           | 1998          | 1999  | 2000          | 2001 <sup>2)</sup> | 2002 <sup>2)</sup> | 2003 4) | 2004 4) | 2005 4) |
|-----------|---------------|-------|---------------|--------------------|--------------------|---------|---------|---------|
| Bund      | <b>1</b> 74,6 | 192,5 | 198,8         | 194,3              | 196,9              | 212,1   | 222,9   | 227,5   |
| Länder .  | 175,9         | 184,0 | <b>1</b> 89,5 | 178,7              | 188,9              | 195,0   | 204,8   | 208,8   |
| Gemeinden | 53,7          | 56,3  | 57,1          | 54,0               | 54,8               | 60,7    | 63,8    | 65,5    |
| EU        | 21,6          | 20,3  | 21,9          | . 19,1             | 21,9               | 24,2    | 24,8    | 25,2    |
| Gesamt    | 425,9         | 453,1 | 467,3         | 446,1              | 462,5              | 492,0   | 516,3   | 527,0   |

<sup>1)</sup> Bundesrepublik Deutschland nach dem Gebietsstand bis zum 3.10.1990.

# Aufteilung der Steuereinnahmen auf Gebietskörperschaften 1990 bis 2005 in v. H.

|           | 1990 <sup>1)</sup> | 1991  | 1992  | 1993  | 1994  | 1995  | 1996  | 1997  |
|-----------|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Bund      | 47,1               | 48,0  | 48,2  | 47,5  | 48,2  | 45,0  | 42,3  | 41,5  |
| Länder    | 35,3               | 34,4  | 34,3  | 34,8  | 34,2  | 38,5  | 41,0  | 41,1  |
| Gemeinden | 13,7               | 12,8  | 12,8  | 12,8  | 12,4  | 11,7  | 11,7  | 12,1  |
| EU        | 3,9                | 4,7   | 4,7   | 4,9   | 5,2   | .4,9  | 4,9   | 5,2   |
| Gesamt    | 100,0              | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

<sup>2)</sup> Reine Gemeindesteuern geschätzt (Arbeitskreis "Steuerschätzungen" Nov. 2001).

<sup>3)</sup> Arbeitskreis "Steuerschätzungen" Nov. 2001.

<sup>&</sup>lt;sup>4)</sup> Arbeitskreis "Steuerschätzungen" Mai 2001.

| ·.        | 1998  | 1999  | 2000  | 2001 <sup>2)</sup> | 2002 <sup>2)</sup> | 2003 <sup>4)</sup> | 2004 <sup>4)</sup> | <b>2</b> 005 <sup>4)</sup> |
|-----------|-------|-------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|
| Bund      | 41,0  | 42,5  | 42,5  | 43,5               | 42,6               | 43,1               | 43,2               | 43,2                       |
| Länder    | 41,3  | 40,6  | 40,6  | 40,1               | 40,8               | 39,6               | 39,7               | 39,6                       |
| Gemeinden | 12,6  | 12,4  | 12,2  | 12,1               | 11,8               | 12,3               | 12,4               | 12,4                       |
| EU        | 5,1   | 4,5   | 4,7   | 4,3                | 4,7                | 4,9                | 4,8                | 4,8                        |
| Gesamt    | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0              | 100,0              | 100,0              | 100,0              | 100,0                      |

<sup>1)</sup> Bundesrepublik Deutschland nach dem Gebietsstand bis zum 3.10.1990.

20. Wie beurteilt die Bundesregierung die Entwicklung des Anteils der Investitionsausgaben an den Gesamtausgaben des Bundes seit 1998?

|                                           | Einheit | Jahr 1998<br>Ist | Jahr 1999<br>Ist | Jahr 2000<br>Ist | Jahr 2001<br>Ist | Jahr 2002<br>Soil |
|-------------------------------------------|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Sachinvestitionen                         | T€      | 6.925,1          | 7.109,8          | 6.731,9          | 6.905,1          | 6.803,0           |
| Baumaßnahmen<br>Erwerb von                | T€      | 5.737,2          | 5.976,5          | 5.579,7          | 5.550,6          | 5.586,3           |
| beweglichen Sachen<br>Erwerb von unbeweg- | T€      | 793,7            | 819,0            | 779,4            | 881,6            | 787,2             |
| lichen Sachen                             | T€      | 394,2            | 314,3            | 372,8            | 473,0            | 429,6             |
| Finanzierungshilfen                       | Т€      | 22.281,3         | 21.515,1         | 21.413,7         | 20.368,0         | 18.238,3          |
| Zuweisungen und<br>Zuschüsse für          | -       |                  |                  |                  |                  |                   |
| Investitionen                             | T€      | 17.636,3         | - 17.225,0       | 16.579,1         | 16.508,8         | 13.904,5          |

|                                                | Einheit | Jahr 1998<br>Ist | Jahr 1999<br>Ist | Jahr 2000<br>Ist | Jahr 2001<br>Ist | Jahr 2002<br>Soll |
|------------------------------------------------|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Darlehensgewährungen<br>Erwerb von Beteiligun- | T€      | 3.963,6          | 3.661,0<br>·     | 4.205,0          | 3.185,0          | 3.699,3           |
| gen, Kapitaleinlagen                           | T €     | 681,4            | 629,1            | 629,6            | 674,2            | 634,5             |
| Investive Àusgaben<br>insgesamt                | T€      | 29.206,4         | 28.624,9         | 28.145,6         | 27.273,1         | 25.041,4          |
| Ausgaben zusammen                              | T€      | 233.619,2        | 246.869,3        | 244.404,8        | 243.445,2        | 247.500,0         |
| Investitionen in v.H.<br>der Ausgaben          | •       | 12,50 %          | 11,60 %          | 11,52 %          | 11,20 %          | 10,12 %           |

Beindestepholik Beutschnahr dem Gebietsstahl bis zum 3.10.1990.
 Reine Gemeindesteuern geschätzt (Arbeitskreis "Steuerschätzungen" Nov. 2001).
 Arbeitskreis "Steuerschätzungen" Nov. 2001.
 Arbeitskreis "Steuerschätzungen" Mai 2001.

Die Sachinvestitionen konnten trotz der gewaltigen Sparanstrengungen im Rahmen des Zukunftsprogramms 2000 (Einsparvolumen 2000 bis 2003 rd. 82 Mrd. Euro) auf hohem Niveau gehalten werden. So wurden insbesondere die Ausgaben für Baumaßnahmen in 2002 gegenüber dem Vorjahr trotz des erheblich zurückgegangenen Bedarfs für Hochbaumaßnahmen in Berlin und Bonn wieder erhöht. Dies macht deutlich, dass trotz der nachhaltigen Sicherung der finanziellen Handlungsfähigkeit durch Konsolidierung die Sachinvestitionen eine hohe Priorität genießen.

Der im Jahre 2002 gegenüber dem Vorjahr erkennbare hohe Rückgang der Finanzierungshilfen beruht im Wesentlichen auf Strukturveränderungen im Bundeshaushalt. So sind Investitionszuweisungen an die Länder nach dem Investitionsförderungsgesetz Aufbau Ost in Höhe von 3,4 Mrd. Euro in Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen umgewandelt worden. Damit sind bisherige Investitionsausgaben des Bundes den Ländern nunmehr über die Steuerseite zur Verfügung gestellt worden. Eine qualitative Verschlechterung der Staatsausgaben ist damit nicht verbunden.

Bei der politischen Bewertung des Investitionsbegriffs ist es notwendig, sich vom haushaltsrechtlichen Begriff der Investitionen nach § 10 Abs. 3 Nr. 2 Haushaltsgrundsätzegesetz zu lösen. Denn diese formale Betrachtungsweise lässt unberücksichtigt, dass der Bund in erheblichem Umfang Investitionsförderung über die Einnahmeseite, etwa durch Steuervergünstigungen oder z. B. Kreditgarantien betreibt.

Auch bleiben Strukturverbesserungen im Bereich der nicht investiven Ausgaben unberücksichtigt. So ist die Verstärkung bei den Forschungs- und Bildungsausgaben im Rahmen des Zukunftsinvestitionsprogramms (rd. 790 Mio. Euro in den Jahren 2001 bis 2003) nicht investiv im Sinne der ökonomischen Abgrenzung. Gleiches gilt für die Förderung der Ausbildung durch die BAföG-Novelle. Hier ergibt sich gegenüber dem Ist 2000 von 538 Mio. Euro in den Jahren 2001 bis 2005 ein Aufwuchs von insgesamt rd. 1,3 Mrd. Euro. Gerade diese gewichtigen Aspekte von Investitionen in Humankapital zeigen die Orientierung der Bundesregierung auf zukunftsrelevante Politikfelder.

21. Wie haben sich seit 1990 bis einschließlich 2001 die Ausgaben der Kommunen für Sozialhilfe entwickelt?

Die Entwicklung der Ausgaben der Kommunen für Sozialhilfe in den Jahren 1990 bis 2000 ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen; für das Jahr 2001 liegen der Bundesregierung noch keine Daten vor.

# Ausgaben der Gemeinden/Gemeindeverbände für Sozialhilfe nach dem Bundessozialhilfegesetz

(in Mrd. Euro)

|        | Gemeinden und Gemeindeverbände |                                  |                     |                                  |                     |                                  |  |  |
|--------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|--|--|
|        | in den alte                    | n Ländern                        | in den neu          | en Ländern                       | insgesamt           |                                  |  |  |
| Jahr   | Brutto-<br>ausgaben            | Netto-<br>ausgaben <sup>1)</sup> | Brutto-<br>ausgaben | Netto-<br>ausgaben <sup>1)</sup> | Brutto-<br>ausgaben | Netto-<br>ausgaben <sup>1)</sup> |  |  |
| 1990   | 13,3                           | 8,9                              | <del>-</del> .      | -                                | 13,3                | 8,9                              |  |  |
| 1991 . | 14,3                           | 9,1                              | 1,0                 | -                                | 15,3                | -                                |  |  |
| 1992   | 16,0                           | 10,5                             | 1,5                 | 0,4                              | 17,4                | 10,9                             |  |  |
| 1993   | 18,2                           | 12,0                             | 2,2                 | 0,7                              | 20,4                | 12,7                             |  |  |
| 1994   | 18,9                           | 13,4                             | 2,5                 | 0,9                              | 21,3                | 14,3                             |  |  |
| 1995   | 19,5                           | 14,1                             | 3,4                 | 1,2                              | 22,9                | 15,3                             |  |  |
| 1996   | 18,7                           | 13,7                             | 3,1                 | 1,0                              | 21,8                | 14,6                             |  |  |
| 1997   | 17,0                           | 13,2                             | 2,4                 | 1,1                              | 19,4                | 14,3                             |  |  |
| 1998 - | 17,1                           | 13,6                             | 2,3                 | 1,2                              | 19,3                | 14,7                             |  |  |
| 1999   | 16,8                           | -                                | 2,4                 | <u>-</u> ,                       | 19,2                | -                                |  |  |
| 2000 - | 17,0                           | -                                | 2,5                 | -                                | 19,5                | -                                |  |  |

Quelle: Rechnungsergebnisse der kommunalen Haushalte, ab 1999 Kassenstatistik, für die neuen Lander wurde auch für 1991 die Kassenstatistik zugrunde gelegt

#### Definition:

Leistungen der Sozialhilfe außer- und innerhalb von Einrichtungen, Leistungen an Kriegsopfer und sonstige soziale Leistungen, abzüglich Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts von anderen öffentlichen Bereichen und von sonstigen Bereichen, Gewinnanteile, Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen, Konzessionsabgaben, Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen.

22. Welche quantitativen Auswirkungen hat die Entwicklung der Arbeitslosigkeit, insbesondere der Langzeitarbeitslosigkeit, auf die Entwicklung der Sozialhilfeausgaben?

Die amtliche Sozialhilfestatistik erfasst Ausgaben lediglich getrennt nach innerhalb und außerhalb von Einrichtungen gewährten Hilfearten. Sie können nicht bestimmten Personengruppen zugeordnet werden, wie z. B. Langzeitarbeitslosen, die (ergänzend) laufende Hilfe zum Lebensunterhalt erhalten. Die erbetenen Angaben sind daher nicht verfügbar.

23. In welcher Höhe belasten schätzungsweise in den Jahren seit 1999 bis einschließlich 2002 die Stromsteuer und Mineralölsteuererhöhung die Haushalte von Bund, Ländern und Kommunen?

Wie hoch war die jährliche Entlastung der Haushalte aufgrund der Senkung der Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung?

Die Stromsteuer und die Mineralölsteuererhöhungen in den Jahren seit 1999 bis einschließlich 2002 hatten zum Ziel,

Die Nettobelastungen der kommunalen Haushalte durch Ausgaben für Sozialhilfe nach dem Bundessozialhilfegesetz (BSHG) können grundsätzlich nur über die kommunale Jahresrechnungsstatistik ermittelt werden, deren Ergebnisse bis einschließlich 1998 vorliegen. Für 1991 liegen hinreichend genaue Ergebnisse für die neuen Länder nicht vor.

- eine deutliche Absenkung des Beitragssatzes in der gesetzlichen Rentenversicherung und damit der Lohnnebenkosten zu finanzieren
- und gleichzeitig den Energieverbrauch spürbar zu senken.

Die finanziellen Belastungen der Haushalte von Bund, Ländern und Kommunen seit 1999 bis einschließlich 2002 durch die Stromsteuer und die Mineralölsteuererhöhungen lassen sich allerdings nicht im Einzelnen ermitteln, da aus den beim Bundesministerium der Finanzen (BMF) verfügbaren statistischen Daten weder der Energieverbrauch nach Energieträgern noch die tatsächlichen Energieeinsparungen der einzelnen Gebietskörperschaften ersichtlich sind. Die Ausgaben des Bundeshaushalts für den Energieverbrauch sind außerdem in die Flexibilisierung nach § 5 Haushaltsgesetz einbezogen. Preissteigerungen können innerhalb der Budgets der einzelnen Ressorts aufgefangen werden und müssen daher insgesamt zu keinen Mehrausgaben für den Bundeshaushalt führen.

Durch die Mittel, die der gesetzlichen Rentenversicherung im Zusammenhang mit der Einführung der Ökosteuer zur Verfügung gestellt werden, wird eine deutliche Absenkung des Beitragssatzes in der gesetzlichen Rentenversicherung bewirkt. Ohne die Mittel aus der Ökosteuer wäre der Beitragssatz zur Rentenversicherung im Jahr 1999 jahresdurchschnittlich um 0,6 Prozentpunkte, 2000 um 1,0 Prozentpunkte, 2001 um 1,3 Prozentpunkte und 2002 um 1,5 Prozentpunkte höher ausgefallen.

Die Entlastung der Rentenversicherung durch die Ökosteuer führt zu erheblichen Entlastungen bei den öffentlichen Haushalten in einer Größenordnung von mehreren Hundert Mio. Euro. Die Entlastung der öffentlichen Haushalte entfällt zu rund 90 % auf die personalintensiven Haushalte der Länder und ihrer Gemeinden.

Die Beiträge von Bund, Ländern und Gemeinden (ohne Eigenbetriebe) an die Rentenversicherung sind 1999 rd. 0,4 Mrd. DM (rd. 0,2 Mrd. Euro), 2000 rd. 0,7 Mrd. DM (rd. 0,4 Mrd. Euro) und 2001 rd. 1,0 Mrd. DM (rd. 0,5 Mrd. Euro) geringer als ohne die Beitragssatzabsenkung gewesen. Im Jahr 2002 wird die Entlastung rd. 1,1 Mrd DM (rd. 0,6 Mrd. Euro) betragen. Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von Bund, Ländern und Gemeinden wurden aufgrund der paritätischen Finanzierung in gleicher Höhe entlastet.

24. Wie hoch sind schätzungsweise die jährlichen Mehrbelastungen, die sich für die Träger der Sozialhilfe aus der Erhebung bzw. Erhöhung der Strom- und Mineralölsteuer ergeben?

Wie hoch wären die Mehrbelastungen, wenn bei der Fortschreibung der Regelsätze die Erhöhung der Energiekosten aufgrund der Einführung der Stromsteuer angemessen berücksichtigt worden wäre?

Der Bundesregierung liegen keine Angaben oder Schätzungen vor über die jährlichen Mehrbelastungen, die sich für die Träger der Sozialhilfe aus der Erhebung bzw. Erhöhung der Strom- und Mineralölsteuer ergeben.

Bei der Fortschreibung der Regelsätze werden die Kosten für Haushaltsenergie (ohne die Heizkosten, die vom Träger der Sozialhilfe in der Regel voll übernommen werden) angemessen berücksichtigt. In den letzten 10 Jahren sind die Regelsätze um rd. 18 % angehoben worden, während die Kosten für Haushaltsenergie lediglich um rd. 11 % gestiegen sind.

Potenzielle Mehrbelastungen in dieser Hinsicht sind daher nicht ersichtlich.

25. Wie hoch sind seit 1996 die jährlichen Ausgaben für Kindergeld und welcher Anteil davon entfällt auf Bund und Länder?

Die jährlichen Haushaltsbelastungen des Bundes sowie der Länder und Gemeinden können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden:

|      | Haushaltsb | elastungen für Kinderg | eld in Mio. €                         |
|------|------------|------------------------|---------------------------------------|
|      |            | davon:                 |                                       |
| Jahr | insgesamt  | Bund 1)                | Länder und<br>Gemeinden <sup>1)</sup> |
| :    |            | (42,5 v.H.)            | (57,5 v.H.)                           |
| 1996 | 22.090     | 9.388                  | 12.702                                |
| 1997 | 25.390     | 10.791                 | 14.599                                |
| 1998 | 25.550     | 10.859                 | 14.691                                |
| 1999 | 29.450     | 12.516                 | 16.934                                |
| 2000 | 30.930     | 13.145                 | 17.785                                |
| 2001 | 31.180     | 13.252                 | 17.928                                |
| 2002 | 34.230     | 14.548                 | 19.682                                |

<sup>1)</sup> Ohne Berücksichtigung der Erhöhung des Umsatzsteueranteils der Länder im Zusammenhang mit dem Familienleistungsausgleich, vgl. Frage 28.

26. Wie hoch sind in den einzelnen Jahren von 1996 bis 2002 die Ausgaben für Kindergeld an Familien, die keine Einkommensteuer abzuführen haben, weil das zu versteuernde Einkommen unterhalb der Grundfreibeträge liegt?

Nach der fortgeschriebenen Lohn- und Einkommensteuerstatistik 1995 (Echtdaten) ergeben sich die nachfolgenden Anteile von Kindergeldzahlungen an Nichtsteuerbelastete:

| Jahr | Kindergeld an<br>Nichtsteuerbelastète<br>in Mio. € |
|------|----------------------------------------------------|
| 1996 | 4.170                                              |
| 1997 | 5.830                                              |
| 1998 | 5.730                                              |
| 1999 | 6.960                                              |
| 2000 | 6.700                                              |
| 2001 | 7.050                                              |
| 2002 | 7.280                                              |

27. Welcher Teil des aus dem Kindergeld resultierenden Entlastungsvolumens entfällt schätzungsweise auf die Steuerfreistellung des Existenzminimums und welcher Teil des Entlastungsvolumens entfällt auf die Förderung von Familien, soweit sie die steuerliche Entlastung übersteigt?

Nach der fortgeschriebenen Lohn- und Einkommensteuerstatistik 1995 (Echtdaten) ergeben sich die nachfolgenden Aufteilungen:

|      | Familienleistungsausgleich              | Wirkung der ver-      |               |
|------|-----------------------------------------|-----------------------|---------------|
|      | (Kindergeld und                         | fassungsgemäßen       | Förderanteil  |
| Jahr | Wirkung Kinderfreibetrag) <sup>1)</sup> | Besteuerung durch das | am Kindergeld |
|      | in Mio. €                               | Kindergeld in Mio. €  | in Mio. €     |
| 1996 | 22.140                                  | 13.140                | 9.000         |
| 1997 | 25.440                                  | 14.420                | 11.020        |
| 1998 | 25.600                                  | 14.720                | 10.880        |
| 1999 | 29.500                                  | 15.030                | 14.470        |
| 2000 | 31.650                                  | 20.600                | 11.050        |
| 2001 | 31.900                                  | 19.580                | 12.320        |
| 2002 | 35.460                                  | 22.500                | 12.960        |

<sup>1)</sup> Einschließlich Betreuungsfreibetrag bzw. der Freibetrag für den Betreuungs- und Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf.

28. Wie hoch sind seit 1996 die jährlichen Mehreinnahmen der Länder, die sich aufgrund der erhöhten Beteiligung am Umsatzsteueraufkommen im Rahmen der Finanzierung des Kindergeldes ergeben?

Seit 1996 wurde der Anteil der Länder an der Umsatzsteuer mehrfach, und zwar im Jahr 1996 um 5,5 Prozentpunkte, im Jahr 2000 um weitere 0,25 Prozentpunkte sowie zum 1. Januar 2002 nochmals um 0,65 Prozentpunkte, erhöht. Aufgrund der erhöhten Beteiligung am Umsatzsteueraufkommen ergeben sich rechnerisch folgende jährliche Mehreinnahmen der Länder:

| ·                        | 1996         | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
|--------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
|                          | in Mrd. Euro |      |      |      |      |      |      |
| Mehreinnahmen der Länder | 6,7          | 6,8  | 6,6  | 7,0  | 7,5  | 7,4  | 8,5  |

1996 bis 1999: endgültiges Ist 2000/2001: vorläufiges Ist

2002: Schätzergebnis des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" 8./9. November 2001

29. Welche Entwicklung der Steuereinnahmen, insbesondere der Gewerbesteuer wurde der Erhöhung der Gewerbesteuerumlage in den Jahren 2001 und 2002 zugrunde gelegt, und wie haben sich die tatsächlichen Steuereinnahmen in 2001 entwickelt bzw. welche Entwicklung zeichnet sich nach der jüngsten Steuerschätzung für das Jahr 2002 ab?

Die Erhöhung der Gewerbesteuerumlage in den Jahren 2001 und 2002 berücksichtigt die Auswirkungen des Steuersenkungsgesetzes auf das Gewerbesteueraufkommen. Insgesamt wurde die Erhöhung der Umlage so bemessen, dass nur solche Gewerbesteuer-Mehreinnahmen aufgrund der Verbreiterung der Bemessungsgrundlagen abgeschöpft werden, denen keine Mindereinnahmen bei der Körperschaftsteuer gegenüberstehen. Grundlage der Berechnungen der finan-

ziellen Auswirkungen zum Steuersenkungsgesetz und damit zur Erhöhung der Gewerbesteuerumlage waren die Ergebnisse der Steuerschätzung vom Mai 2000

Nach den Ergebnissen der Steuerschätzung vom November 2001 beträgt das Gewerbesteueraufkommen (netto) der Kommunen im Jahr 2001 rd. 19,0 Mrd. Euro und im Jahr 2002 rd. 18,8 Mrd. Euro.

30. Wie hätte die Gewerbesteuerumlage in 2001 und 2002 angepasst werden müssen, um den tatsächlichen Entwicklungen Rechnung zu tragen?

Die tatsächliche Entwicklung der Gewerbesteuer kann nicht auf konjunkturelle und steuergesetzliche Ursachen aufgeteilt werden. Ohne die stabilisierenden Wirkungen des Steuersenkungsgesetzes wären die Gewerbesteuereinnahmen noch stärker zurückgegangen. Da auch Bund und Länder von konjunkturell bedingten rückläufigen Steuereinnahmen betroffen sind, kann nicht davon ausgegangen werden, dass die mit der Anhebung der Gewerbesteuerumlage angestrebte Relation bei der Finanzierung der Nettoentlastungen der Steuerreform durch die aktuelle Entwicklung zu Ungunsten der Kommunen verschoben ist.

Die Bundesregierung hat zudem die aktuelle Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens in den Folgegesetzen zum Steuersenkungsgesetz berücksichtigt. So führt das Gesetz zur Fortentwicklung des Unternehmenssteuerrechts zu Mehreinnahmen bzw. zur Sicherung eines Gewerbesteueraufkommens von mehr als 1 Mrd. Euro. Das Gesetz enthält u. a. eine Regelung zur Mehrmütterorganschaft, ferner die Angleichung der gewerbesteuerlichen Organschaft an die körperschaftsteuerliche Organschaft sowie die Gewerbesteuerpflicht für Streubesitzdividenden (Anteile von weniger als 10 %) und für Körperschaften sowie Personengesellschaften bei Veräußerung eines Mitunternehmeranteils gemäß § 7 des Gewerbesteuergesetzes (GewStG). Damit können auch die Gewerbesteuer-Mindereinnahmen, die aus der verschobenen Anpassung der branchenbezogenen Abschreibungstabellen resultieren insgesamt mehr als aufgefangen werden. Zudem wird im Steuerverkürzungsbekämpfungsgesetz nach § 14 Abs. 3 des Körperschaftssteuergesetzes (KStG) u. a. die gewerbesteuerliche Anerkennung einer Organschaft zwischen Lebens- bzw. Krankenversicherungen und Sachversicherungen versagt.

Eine Anpassung der Gewerbesteuerumlage ist daher nicht erforderlich.

31. Wann wird die Anpassung der branchenbezogenen Abschreibungstabellen abgeschlossen sein und ab welchem Jahr ist frühestens mit ihren Inkrafttreten zu rechnen?

Nicht zuletzt im Hinblick auf die angespannte konjunkturelle Lage ist Mitte August 2001 die Überarbeitung von noch rund 100 Branchentabellen ausgesetzt worden, um die Ergebnisse des inzwischen vergebenen Gutachtens mit dem Thema "Analyse handels- und steuerrechtlicher Abschreibungsregeln, Anforderungen an die Abschreibungsregeln im modernen Wirtschaftsleben; internationaler Vergleich" abzuwarten. Dieses Gutachten soll im Herbst 2002 vorliegen. Danach erst soll entschieden werden, ob und welche gesetzgeberischen und verwaltungsmäßigen Maßnahmen ergriffen werden.

- 32. Welche finanziellen Auswirkungen ergeben sich in den einzelnen Jahren von 2001 bis 2006 aus der Reform der Unternehmensbesteuerung für die Haushalte von Bund, Ländern und Gemeinden,
  - wenn die im Finanztableau zum Steuersenkungsgesetz nicht erfassten Gewerbesteuerausfälle aufgrund der Steuerfreiheit von Beteiligungserträgen aus Streubesitz (vgl. Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Dr. Barbara Hendricks vom 17. September 2001 und vom 2. Oktober 2001 auf die schriftlichen Fragen 7 (Bundestagsdrucksache 14/6942) und 38 (Bundestagsdrucksache 14/7121) der Abgeordneten Dr. Barbara Höll) und
  - wenn die im Finanztableau zum Steuersenkungsgesetz bereits ab dem Jahr 2001 einkalkulierten Mehreinnahmen aufgrund der Anpassung der branchenbezogenen Abschreibungstabellen erst ab dem Jahr ihres voraussichtlich tatsächlichen Eintretens berücksichtigt werden

(Angaben bitte jeweils mit und ohne Berücksichtigung der Anpassung der Gewerbesteuerumlage)?

- In dem Unternehmensteuerfortentwicklungsgesetz (UntStFG) vom 20. Dezember 2001 wurde eine Hinzurechnung der Streubesitzdividenden zum Gewerbeertrag beschlossen. Dies führt zu einer Sicherung des Gewerbesteueraufkommens von rund 200 Mio. Euro im Entstehungsjahr. Zu den im Steuersenkungsgesetz nicht erfassten Folgewirkungen auf die Gewerbesteuer der Steuerfreiheit von Dividenden aus Streubesitz kommt es im Ergebnis nicht. Das UntStFG sieht zusätzliche Mehreinnahmen bei den Gemeinden von rd. 775 Mio. Euro im Entstehungsjahr vor, Bund und Länder haben durch das UntStFG Mindereinnahmen von rd. 635 Mio. Euro im Entstehungsjahr. Die Gewerbesteuerumlage wurde durch das UntStFG nicht angepasst.
- Im Rahmen der Unternehmensteuerreform wurden lediglich die AfA-Tabelle für die allgemein verwendbaren Wirtschaftsgüter an realitätsnähere Nutzungsdauern angepasst. Außerdem wurden für die Branchen "Maschinenbau" und "Seehafenbetriebe" zwei neue Branchentabellen erstellt.

Nicht zuletzt im Hinblick auf die angespannte konjunkturelle Lage ist Mitte August 2001 die weitere Überarbeitung von noch rund 100 Branchentabellen ausgesetzt worden, um die Ergebnisse des inzwischen vergebenen Gutachtens mit dem Thema "Analyse handels- und steuerrechtlicher Abschreibungsregelungen, Anforderungen an die Abschreibungsregeln im modernen Wirtschaftsleben, internationaler Vergleich" abzuwarten. Dieses Gutachten soll im Herbst 2002 vorliegen. Danach erst soll entschieden werden, ob und welche gesetzgeberischen und verwaltungsmäßigen Maßnahmen ergriffen werden. Eine Bezifferung der finanziellen Auswirkungen für die Überarbeitung der Branchentabellen ist daher noch nicht möglich.

Durch die bisher nur teilweise Neufassung der Abschreibungstabellen verändern sich die finanziellen Auswirkungen der Reform der Unternehmensbesteuerung in den Rechnungsjahren 2001 bis 2006 wie folgt (Beträge in Mio. Euro).

|                                                                                                                                                    | Gebiets-                        |                                               |                                                  | Rechnu                                          | ıngsjahr                                        |                                                 |                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                    | körper-<br>schaft               | 2001                                          | 2002                                             | 2003                                            | 2004                                            | 2005                                            | 2006                                            |
| Bisherige Auswir-<br>kungen der Re-<br>form der Unter-<br>nehmensbesteu-<br>erung<br>(Pos. 24 des Fi-<br>nanztableau zum<br>StSenkG)               | Insg.<br>Bund<br>Länder<br>Gem. | - <b>8.150</b> - 4.652 - 4.083 + 585          | - <b>9.703</b><br>- 6.160<br>- 5.301<br>+ 1.758  | - <b>6.848</b><br>- 5.455<br>- 4.516<br>+ 3.123 | - <b>4.975</b> - 4.730 - 3.828 + 3.583          | - <b>4.727</b> - 4.724 - 3.796 + 3.793          | - 6.346<br>- 5.256<br>- 4.348<br>+ 3.258        |
| Verringerung der<br>Mehreinnahmen<br>bei der Anpas-<br>sung der Ab-<br>schreibungs-<br>tabellen                                                    | Insg.<br>Bund<br>Länder<br>Gem. | - <b>61</b><br>- 13<br>- 16<br>- 32           | - <b>414</b><br>- 112<br>- 119<br>- 183          | - <b>858</b><br>- 229<br>- 247<br>- 382         | - <b>1.200</b><br>- 321<br>- 347<br>- 532       | - <b>1.455</b><br>- 377<br>- 413<br>- 665       | - <b>281</b><br>- 43<br>- 53<br>- 185           |
| Neue finanzielle<br>Auswirkungen<br>der Reform der<br>Unternehmens-<br>besteuerung                                                                 | Insg.<br>Bund<br>Länder<br>Gem. | - <b>8.212</b> - 4.666 - 4.099 + 553          | - <b>10.116</b><br>- 6.272<br>- 5.419<br>+ 1.575 | - <b>7.708</b><br>- 5.685<br>- 4.764<br>+ 2.741 | - <b>6.174</b><br>- 5.051<br>- 4.174<br>+ 3.051 | - <b>6.181</b><br>- 5.101<br>- 4.209<br>+ 3.129 | - <b>6.626</b><br>- 5.299<br>- 4.401<br>+ 3.074 |
| Nachrichtlich: Neue finanzielle Auswirkungen der Reform der Unternehmens- besteuerung mit Berücksichtigung der Anpassung der Gewerbe- steuerumlage | Insg.<br>Bund<br>Länder<br>Gem. | - <b>8.212</b><br>- 4.308<br>- 3.741<br>- 163 | - <b>10.116</b><br>- 5.373<br>- 4.519<br>- 224   | - <b>7.708</b><br>- 4.207<br>- 3.363<br>- 138   | - <b>6.174</b><br>- 3.351<br>- 2.553<br>- 270   | - <b>6.181</b><br>- 3.352<br>- 2.542<br>- 287   | - <b>6.626</b><br>- 3.785<br>- 2.972<br>+ 131   |

33. Wie müsste die Gewerbesteuerumlage in den einzelnen Jahren von 2001 bis 2006 angepasst werden, wenn die in der Vorfrage genannten Änderungen in den finanziellen Auswirkungen berücksichtigt werden und mit der Anpassung der Gewerbesteuerumlage lediglich die Einnahmen abgeschöpft werden sollen, die aufgrund der Verbreiterung der Bemessungsgrundlage als Gewerbesteuermehreinnahmen zu erwarten waren?

Es wird auf die Antwort zu Frage 30 verwiesen.

34. Welche Anpassung der Gewerbesteuerumlage hätte vorgenommen werden müssen, wenn nicht nur die Gewerbesteuermehreinnahmen aufgrund der Verbreiterung der Bemessungsgrundlage abgeschöpft, sondern auch die Gewerbesteuerausfälle aufgrund der Abschreibung der Mobilfunklizenzen ausgeglichen würden?

Warum wurde eine Anpassung der Gewerbesteuerumlage zum Ausgleich dieser Gewerbesteuerausfälle nicht vorgenommen?

Die Bundesregierung ist der Auffassung, dass es im Hinblick auf die zukünftige Entwicklung des Telekommunikationsmarktes insgesamt fraglich ist, ob es im Zusammenhang mit der Vergabe von UMTS-Lizenzen per Saldo überhaupt zu Steuerausfällen kommt. Die finanziellen Auswirkungen der Versteigerung der Lizenzen sind im Übrigen vor einem mittleren Zeithorizont im Rahmen des gesamten wirtschaftspolitischen Umfeldes durchaus positiv zu bewerten. Bei allen Unwägbarkeiten über die konkrete Entwicklung dieses Marktes dürfte der Mobilfunkbereich auf mittlere Sicht aufgrund der zu erwartenden positiven Impulse für die wirtschaftliche Entwicklung der in diesem Bereich agierenden Unternehmen sowie für die Beschäftigung einen Wachstumsmarkt darstellen, der durch die weitere technische Entwicklung noch an Dynamik gewinnen wird. Damit ist eine Aufkommensentwicklung bei der Einkommen- und der Gewerbesteuer zu erwarten, von der die betroffenen Städte und Gemeinden trotz des Betriebsausgabenabzugs bei der Gewerbesteuer insgesamt profitieren werden.

Im Übrigen wird in diesem Zusammenhang auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 28. März 2002 zu den UMTS-Erlösen verwiesen.

- E. Steuerbelastung auf verschiedene Einkommensarten
- 35. Wie hat sich in den einzelnen Jahren von 1990 bis 2001 das Aufkommen aus der Vermögensteuer entwickelt und wie hoch war jeweils der Anteil, der auf das Vermögen juristischer Personen entfiel?

Das kassenmäßige Aufkommen der Vermögensteuer in den Jahren 1990 bis 2001 ist der nachstehenden Tabelle 1 zu entnehmen.

Tabelle 2 enthält für die Hauptveranlagungen zur Vermögensteuer 1989, 1993 und 1995 eine Aufteilung der Jahressteuerschuld auf natürliche und nicht natürliche Personen entsprechend den für diese Jahre vorliegenden Zahlen der amtlichen Vermögensteuerstatistik. Die letzte Erhebung dieser Statistik fand für die Hauptveranlagung zum Stichtag 1. Januar 1995 statt, da die Vermögensteuer wegen ihrer teilweisen Verfassungswidrigkeit seit 1997 nicht mehr erhoben wird.

Die zu beobachtende Zunahme des Anteils natürlicher Personen an der gesamten Jahressteuerschuld wurde maßgeblich durch die folgenden Gesetzesänderungen beeinflusst:

- Erhöhung des Freibetrags für inländisches Betriebsvermögen von 115 000 auf 500 000 DM ab 1993 (Steueränderungsgesetz 1992),
- Anhebung (Verdopplung) des Vermögensteuersatzes für Grundvermögen und bestimmtes sonstiges Vermögen mit Ausnahme der Beteiligungswerte von 0,5 % auf 1 % ab 1995 unter Beibehaltung des Steuersatzes von 0,6 % für nicht natürliche Personen (Gesetz zur Umsetzung des Föderalen Konsolidierungsprogramms [FKPG] vom 23. Juni 1993).

Tabelle 1

# Kassenmäßiges Vermögensteueraufkommen 1990 bis 2001

|           | 1990 <sup>1)</sup> | 1991    | 1992    | 1993    | 1994    | 1995    | 1996    | 1997  | 1998  | 1999  | 2000  | 2001  |
|-----------|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| in Mio. € | 3.238,1            | 3.440,5 | 3.451,2 | 3.468,5 | 3.388,3 | 4.016,4 | 4.619,7 | 898,2 | 543,2 | 537,0 | 433,2 | 290,5 |

<sup>1)</sup> Bundesrepublik Deutschland nach dem Gebietsstand bis zum 3.10.1990

Tabelle 2

## Aufteilung Jahressteuerschuld in VSt-Hauptveranlagungen 1989, 1993 und 1995

|                           | HV 1989                         | ) <u>,</u>   | , † HV 19                       | 93           | HV 1995                         | ;            |
|---------------------------|---------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------|
|                           | Jahressteuerschuld<br>in Mio. € | Anteil in vH | Jahressteuerschuld<br>in Mio. € | Anteil in vH | Jahressteuerschuld<br>in Mio. € | Anteil in vH |
| natürliche Personen       | 1.463                           | 51,9         | 1.700                           | 58,0         | 2.578                           | 67,1         |
| nicht natürliche Personen | 1.353                           | 48,1         | 1.233                           | 42,0         | 1.264                           | 32,9         |
| Summe                     | 2.816                           | 100,0        | 2.932                           | 100,0        | 3.842                           | 100,0        |

36. Wie hat sich in den einzelnen Jahren von 1990 bis 2001 das Verhältnis von laufenden Ertragsteuern (Körperschaft- und Gewerbesteuer, Solidaritätszuschlag) zum Unternehmensgewinn von Kapitalgesellschaften entwickelt und wie hat sich dieses Verhältnis unter Einbeziehung der auf juristische Personen entfallenden Vermögensteuer entwickelt?

Die gewünschten Verhältniszahlen können nicht ermittelt werden, da weder für die Gewerbesteuereinnahmen noch für die in den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen nachgewiesenen Unternehmensgewinne Angaben über die Aufteilung auf Personenunternehmen und Kapitalgesellschaften vorliegen.

37. Wie hat sich in den einzelnen Jahren von 1991 bis 2001 das Verhältnis von Ertrag- und Vermögensteuern (Summe aus Einkommen-, Körperschaft-, Gewerbe-, Kapitalertrag-, Vermögen- und Grundsteuer sowie darauf entfallenden Solidaritätszuschlag) zu den Einkünften aus Unternehmertätigkeit und Vermögen entwickelt?

Die gewünschten Angaben sind für die Jahre 1991 bis 2000 der nachstehenden Tabelle zu entnehmen. Es wird deutlich, dass die Relation von Ertrag- und Vermögenssteuern zu den Unternehmens- und Vermögenseinkommen nach einem deutlichen Rückgang Mitte der neunziger Jahre im Jahr 2000 wieder den gleichen Wert aufweist wie im Jahr 1991.

Rechnet man die Erstattungen an veranlagte Arbeitnehmer aus der steuerlichen Belastung der Unternehmens- und Vermögenseinkommen heraus, so ergibt sich im Jahre 2000 eine Belastung, die über der Belastung zu Beginn der neunziger Jahre liegt.

## Verhältnis Steuern aus Einkommen und Vermögen zu Unternehmens- und Vermögenseinkommen

|                                                                                                       | 1991     | 1992     | 1993     | 1994     | 1995     | 1996     | 1997     | 1998      | 1999      | 2000      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Steuern aus Einkommen<br>und Vermögen <sup>1)</sup> (Mio. €)                                          | 74.589,6 | 76.428,6 | 73.973,1 | 72.334,1 | 68.100,6 | 72.582,8 | 69.848,4 | 79.013,8  | 90.014,5  | 96.503,0  |
| Unternehmens- u.<br>Vermögenseinkommen<br>nach VGR <sup>2)</sup> (Mrd. €)                             | 321,1    | 326,2    | 317,8    | 341,5    | 362,4    | 376,4    | 395,4    | 411,6     | 405,9     | 416,6     |
| Anteil Steuern an Unternehmens-<br>und Vermögenseinkommen nach VGR<br>(in v.H.)                       | 23,2     | 23,4     | 23,3     | 21,2     | 18,8     | 19,3     | 17,7     | 19,2      | 22,2      | 23,2      |
|                                                                                                       | , i      |          | ,        |          | ,        |          |          |           |           |           |
| Steuern aus Einkommen<br>und Vermögen <sup>1)</sup> zuzüglich<br>Erstattungen nach § 46 EStG (Mio. €) | 83.709,1 | 87.808,4 | 89.765,3 | 90.438,5 | 87.537,9 | 93.785,8 | 91.519,7 | 100.576,3 | 111.182,0 | 117.381,2 |
| Anteil Steuern an Unternehmens-<br>und Vermögenseinkommen nach VGR<br>(in v.H.)                       | 26,1     | 26,9     | 28,2     | 26,5     | 24,2     | 24,9     | 23,1     | 24,4      | 27,4      | 28,2      |

<sup>1)</sup> Kassenmäßiges Aufkommen aus veranlagter Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, nicht veranlagte Steuern vom Ertrag, Zinsabschlag und jeweils darauf entfallendem Solidaritätszuschlag, Vermögensteuer, Grundsteuer, Gewerbesteuer.

<sup>2)</sup> Statistisches Bundesamt (Hrsg.), Fachserie 18, Reihe 1.2, 2001, S. 36.

38. Wie hat sich in den einzelnen Jahren von 1990 bis 2001 das Verhältnis von Lohnsteuer und darauf entfallenden Solidaritätszuschlag zu den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit entwickelt (Angaben bitte mit und ohne Lohnsteuererstattung)?

Die gewünschten Angaben sind für die Jahre 1991 bis 2000 der nachstehenden Tabelle zu entnehmen. Die Relation von Lohnsteuer (einschl. darauf entfallendem Solidaritätszuschlag) zum Arbeitnehmerentgelt ist von 1991 bis Mitte der neunziger Jahre deutlich angestiegen und anschließend wieder auf das Niveau zu Beginn der neunziger Jahre zurückgegangen. Bei Einbeziehung der Erstatungen an veranlagte Arbeitnehmer nach § 46 des Einkommensteuergesetzes (EStG) zeigt sich im Jahre 2000 ein deutlicher Rückgang der Quote im Vergleich zu 1991.

## Verhältnis Lohnsteuer zu Arbeitnehmerentgelt

|                                                                                                              | 1991      | 1992                | 1993      | 1994           | 1995      | 1996      | 1997      | 1998      | 1999      | 2000      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-----------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Lohnsteuer und darauf entfallender<br>Solidaritätszuschlag¹) (Mio. €)                                        | 113.176,3 | 131.522,6           | 131.889,5 | 136.279,5      | 154.093,1 | 138.830,5 | 137.504,1 | 140.120,1 | 141.897,8 | 144.027,6 |
| Arbeitnehmerentgelt (Inländer)<br>nach VGR <sup>2)</sup> (Mrd. €)                                            | 846,0     | 916,4               | 937,9     | 961,2          | 996,2     | 1.005,3   | 1.009,2   | 1.030,4   | 1.058,3   | 1.089,2   |
| Anteil Steuern an Arbeitnehmerentgelt                                                                        | . 13,4    | 14,4                | 14,1      | 14,2           | 15,5      | 13,8      | 13,6      | 13,6      | 13,4      | 13,2      |
| Lohnsteuer und darauf entfallender<br>Solidaritätszuschlag abzüglich<br>Erstattungen nach § 46 EStG (Mio. €) | 104.056,8 | ,<br>,<br>120.142,8 | 116.097,3 | ,<br>118.175,0 | 134.655,8 | 117.627,5 | 115.832,8 | 118.557,5 | 120.730,2 | 123.149,3 |
| Anteil Steuern an Arbeitnehmerentgelt                                                                        | 12,3      | 13,1                | . 12,4    | 12,3           | 13,5      | 11,7      | 11,5      | 11,5      | 11,4      | 11,3      |

Kassenmäßige Einnahmen.
 Statistisches Bundesamt (Hrsg.), Fachserie 18, Reihe 1.2, 2001, S. 36.

- F. Bekämpfung von Steuerbetrug
- 39. Wie haben sich in den einzelnen Jahren seit 1990 die Brutto- und Nettogeldvermögen der
  - privaten Haushalte,
  - nichtfinanziellen Kapitalgesellschaften,
  - monetären Finanzinstitute,
  - sonstigen Finanzinstitute,
  - Versicherungen und
  - insgesamt

entwickelt?

Die Entwicklung des Brutto- bzw. Nettogeldvermögens der einzelnen Sektoren von 1991 bis 2000 ergibt sich aus nachstehender Tabelle (Quelle: Deutsche Bundesbank, Ergebnisse der gesamtwirtschaftlichen Finanzierungsrechnung für Deutschland 1991 bis 2000, Statistische Sonderveröffentlichung vom 4. September 2001). Angaben für das Jahr 2001 liegen noch nicht vor.

Methodische Anmerkung: Gemäß ESVG '95 umfassen die nichtfinanziellen Kapitalgesellschaften neben den AGs und GmbHs auch die sog. Quasi-Kapitalgesellschaften, d. h. die Personengesellschaften in Form von OHGs und KGs. Der Versicherungssektor enthält neben den Versicherungsunternehmen die Pensions- und Sterbekassen sowie berufsständische Versorgungswerke und Zusatzversorgungseinrichtungen. Zu den Sonstigen Finanzinstituten gehören derzeit lediglich die Kapitalanlagegesellschaften (offene Investmentfonds). Die inländischen Sektoren umfassen zusätzlich zu den gezeigten Sektoren den Sektor Staat.

#### Entwicklung des Geldvermögens

Private Haushalte und private Organisationen ohne Erwerbszweck

Stand am Jahresende; Mrd. DM

| Positionen               | 1991     | 1992     | 1993     | 1994     | 1995     | 1996     | 1997     | 1998     | 1999     | 2000     |
|--------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Geldvermögen<br>(brutto) | 3.950,80 | 4.266,16 | 4.732,87 | 4.921,79 | 5.283,58 | 5.632,42 | 6.027,82 | 6.416,49 | 6.983,63 | 7.123,93 |
| Verbindlichkeiten        | 1.611,25 | 1.743,49 | 1.915,94 | 2.101,16 | 2.248,85 | 2.402,42 | 2.516,97 | 2.664,62 | 2.844,35 | 2.934,48 |
| Nettogeldvermögen        | 2.339,55 | 2.522,66 | 2.816,92 | 2.820,63 | 3.034,74 | 3.230,00 | 3.510,85 | 3.751,87 | 4.139,28 | 4.189,46 |

#### Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften

Stand am Jahresende; Mrd. DM

| Positionen               | 1991      | 1992      | 1993      | 1994      | 1995      | 1996      | 1997      | 1998      | 1999      | 2000      |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Geldvermögen<br>(brutto) | 1.531,99  | 1.576,78  | 1.863,96  | 2.004,81  | 2.162,20  | 2.450,64  | 2.764,82  | 3.111,75  | 3.681,12  | 4.045,83  |
| Verbindlichkeiten        | 2.986,02  | 3.097,32  | 3.629,91  | 3.761,85  | 3.803,98  | 4.234,59  | 4.765,42  | 5.383,51  | 6.462,57  | 6.676,12  |
| Nettogeldvermögen        | -1.454,03 | -1.520,55 | -1.765,95 | -1.757,04 | -1.641,77 | -1.783,95 | -2.000,59 | -2.271,77 | -2.781,45 | -2.630,28 |

### Monetäre Finanzinstitute

Stand am Jahresende; Mrd. DM

| Positionen               | 1991     | 1992     | 1993     | 1994     | 1995     | 1996     | 1997     | 1998     | 1999     | 2000      |
|--------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| Geldvermögen<br>(brutto) | 4.723,96 | 5.119,04 | 5.808,92 | 6.044,33 | 6.620,24 | 7.245,16 | 7.974,93 | 8.880,89 | 9.779,04 | 10.324,68 |
| Verbindlichkeiten        | 4.530,21 | 4.926,44 | 5.589,44 | 5.778,50 | 6.408,00 | 7.008,61 | 7.762,10 | 8.562,56 | 9.326,06 | 9.970,45  |
| Nettogeldvermögen        | 193,75   | 192,60   | 219,49   | 265,83   | 212,24   | 236,55   | 212,82   | 318,33   | 452,98   | 354,23    |

### Sonstige Finanzinstitute

Stand am Jahresende; Mrd. DM

| Positionen               | 1991   | 1992   | 1993   | 1994   | 1995   | 1996   | 1997   | 1998     | 1999     | 2000     |
|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|----------|----------|
| Geldvermögen<br>(brutto) | 286,41 | 310,59 | 420,74 | 458,07 | 529,63 | 657,41 | 880,98 | 1.112,41 | 1.478,24 | 1.588,58 |
| Verbindlichkeiten        | 286,41 | 310,59 | 420,74 | 458,07 | 529,63 | 657,41 | 880,98 | 1.112,41 | 1.478,24 | 1.588,58 |
| Nettogeldvermögen        | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0;00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00     |

### Versicherungen

Stand am Jahresende; Mrd. DM

| Positionen               | 1991     | 1992     | 1993     | 1994     | 1995.    | 1996     | 1997     | 1998     | 1999     | <b>2</b> 000 |
|--------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|
| Geldvermögen<br>(brutto) | 869,03   | 963,42   | 1.129,33 | 1.185,52 | 1.317,40 | 1,471,99 | 1.708,93 | 1.884,95 | 2.224,48 | 2.319,02     |
| Verbindlichkeiten        | 1.004,42 | 1.081,57 | 1.245,73 | 1.332,97 | 1.452,30 | 1.588,66 | 1.834,98 | 2.054,63 | 2.274,89 | 2.535,83     |
| Nettogeldvermögen        | -135,39  | -118,15  | -116,41  | -147,45  | -134,90  | -116,68  | -126,05  | -169,68  | -50,42   | -216,81      |

### Inländische Sektoren

Stand am Jahresende; Mrd. DM

| Positionen               | 1991      | 1992      | 1993      | 1994      | 1995      | 1996      | 1997      | 1998      | 1999      | 2000      |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Geldvermögen<br>(brutto) | 11.909,88 | 12.785,37 | 14.585,75 | 15.254,87 | 16.537,20 | 18.104,92 | 20.046,38 | 22.080,08 | 24.812,66 | 26.167,82 |
| Verbindlichkeiten        | 11.559,56 | 12.479,58 | 14.334,16 | 15.058,98 | 16.456,09 | 18.052,74 | 20.023,87 | 22.163,04 | 24.736,73 | 26.114,48 |
| Nettogeldvermögen        | 350,32    | 305,79    | 251,59    | 195,89    | 81,11     | 52,17     | 22,52     | -82,96    | 75,93     | 53,33     |

Quelle: Deutsche Bundesbank

- 40. Wie haben sich in den einzelnen Jahren seit 1993
  - die Termingelder, Sparguthaben, Geldmarktpapiere, festverzinslichen Wertpapiere, Fondsanteile und Aktien der privaten Haushalte und
  - die Zinsabschlagsteuer und Kapitalertragsteuer entwickelt?

Nachstehende Tabelle zeigt die Entwicklung einzelner Anlageformen für die privaten Haushalte im Zeitraum 1993 bis 2000.

Methodische Anmerkung: Bauspareinlagen werden bis 1998 den Spareinlagen und, in Übereinstimmung mit der Bankenstatistik, ab 1999 den Termingeldern zugerechnet.

# Ausgewählte Komponenten des Geldvermögens privater Haushalte

Stand zum Jahresende; Mrd. DM

| Positionen            | 1993   | 1994    | 1995    | 1996    | 1997    | 1998    | 1999    | 2000    |
|-----------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Termingelder          | 511,97 | 428,34  | 350,40  | 302,26  | 289,87  | 296,21  | 472,87  | 491,93  |
| Spareinlagen          | 997,14 | 1083,97 | 1191,06 | 1296,74 | 1343,92 | 1375,63 | 1185,10 | 1106,08 |
| Sparbriefe            | 174,22 | 165,84  | 178,19  | 175,60  | 179,42  | 175,64  | 156,32  | 151,53  |
| Geldmarktpapiere      | 13,52  | 8,55    | 4,89    | 4,55    | 3,50    | 3,14    | 2,38    | 2,62    |
| Rentenwerte           | 586,65 | 587,97  | 709,93  | 716,38  | 702,54  | 693,39  | 709,09  | 721,86  |
| Aktien                | 336,76 | 333,56  | 366,15  | 433,08  | 574,54  | 663,71  | 901,41  | 846,09  |
| Investmentzertifikate | 265,84 | 340,09  | 371,80  | 409,69  | 476,74  | 566,44  | 718,94  | 804,26  |

Quelle: Deutsche Bundesbank

Die Einnahmen aus Zinsabschlag und Kapitalertragsteuer seit 1993 können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden:

|      | _            | n des Bundes, der Länder und<br>neinden |
|------|--------------|-----------------------------------------|
| Jahr | Zinsabschlag | Kapitalertragsteuer                     |
|      | in N         | lio. DM                                 |
| 1993 | 10.749,5     | 11.984,2                                |
| 1994 | 13.708,2     | 17.746,4                                |
| 1995 | 12.806,7     | 16.914,4                                |
| 1996 | 12.110,5     | 13.345,3                                |
| 1997 | 11.397,5     | 14.694,1                                |
| 1998 | 11,891,4     | 22.748,5                                |
| 2000 | 11.822,8     | 22.117,0                                |
| 2001 | 14.344,5     | 26.432,9                                |

Quelle: Finanzbericht 2002, S. 265, 266

41. Wie haben sich seit 1990 die Geldvermögenseinkommen der privaten Haushalte sowie deren Anteil am Volkseinkommen und verfügbaren Einkommen entwickelt?

Wie beurteilt die Bundesregierung diese Entwicklung?

Das Statistische Bundesamt weist im Rahmen der VGR für die privaten Haushalte die sog. empfangenen Vermögenseinkommen aus, die allerdings umfassender abgegrenzt sind als die Geldvermögenseinkommen. Sie enthalten neben den Zinseinkommen, den Dividenden und den Einkünften aus Versicherungsverträgen sowie aus den Anlagen bei Investmentfonds zusätzlich die Positionen Pachteinkommen und die Gewinnentnahmen der privaten Haushalte aus Personengesellschaften sowie die Ausschüttungen von GmbHs. Berechnungen zum Einkommen der privaten Haushalte aus Geldvermögen nach Umstellung der gesamtwirtschaftlichen Finanzierungsrechnung auf das ESVG '95 liegen derzeit nicht vor.

Der Verlauf der so definierten Vermögenseinkommen von 1991 bis 2001 ergibt sich aus nachstehender Tabelle (Quelle: Statistisches Bundesamt; Rechenstand: Januar 2002). Die Tabelle enthält außerdem die gewünschten Anteile der Vermögenseinkommen am Verfügbaren Einkommen der privaten Haushalte sowie am Volkseinkommen. Bei diesen "Anteilen" ist allerdings zu beachten, dass bei der Berechnung der Bezugsgrößen die geleisteten Vermögenseinkommen bereits zum Abzug gebracht wurden, und im Falle des Verfügbaren Einkommens die direkte Abgabenbelastung der empfangenen Vermögenseinkommen berücksichtigt worden ist.

| Entwicklung   | doc | Vormägen  | soinkommons | privater Haushalte  |  |
|---------------|-----|-----------|-------------|---------------------|--|
| EIIIWICKIUIIQ | ues | vermogens | semkommens  | privater naustialte |  |

| Zeitraum | Em                               | Empfangene Vermögenseinkommen                                |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|          | Veränderung geg.<br>Vorjahr in % | in % des Verfügbaren<br>Einkommens der<br>privaten Haushalte | in % des Volks-<br>einkommens |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1991     | -                                | 19,5                                                         | 16,2                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1992     | +2,8                             | 18,7                                                         | 15,7                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1993     | +2,3                             | 18,5                                                         | 15,8                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1994     | +8,9                             | 19,6                                                         | 16,6                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1995     | +1,9                             | 19,3                                                         | 16,3                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1996     | -0,6                             | 18,7                                                         | 15,9                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1997     | +9,3                             | 20,1                                                         | 17,1                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1998     | +9,4                             | 21,4                                                         | 18,2                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1999     | +5,1                             | 21,8                                                         | 18,9                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2000     | +9,7                             | 23,3                                                         | 20,1                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2001     | +5,9                             | 23,8                                                         | 21,0                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Quelle: Statistisches Bundesamt; Rechenstand: Januar 2002.

42. Wie hoch waren 1998 schätzungsweise die Einnahmen aus der Besteuerung von Spekulationsgewinnen bei Wertpapieren und in welcher Höhe ergaben sich nach Berechnung der Bundesregierung durch die Verdopplung der Spekulationsfristen im Rahmen des Steuerentlastungsgesetzes 1999/2000/2002 Mehreinnahmen?

Welche Annahmen lagen dieser Berechnung zugrunde?

Die letzte aktuelle Lohn- und Einkommensteuerstatistik 1995 enthält keine Angaben über die Höhe der Einkünfte aus privaten Veräußerungsgeschäften i. S. d. § 23 EStG der nicht in Grundbesitz bestehenden Wirtschaftsgüter.

Bei der Ermittlung der finanziellen Auswirkungen aus der Verlängerung der Spekulationsfrist der nicht in Grundbesitz bestehenden Wirtschaftsgüter von 6 Monaten auf 1 Jahr im Steuerentlastungsgesetz 1999/2000/2002 wurden Steuermehreinnahmen in Höhe von 12 Mio. Euro (23 Mio. DM) im Entstehungsjahr geschätzt. Dabei wurde die Annahme getroffen, dass rund 10 000 Steuerpflichtige einen durchschnittlichen Veräußerungsgewinn von 2 556 Euro (5 000 DM) bei einem Grenzsteuersatz von 45 % durch die Verlängerung der Spekulationsfrist zusätzlich versteuern müssen.

43. Welche Initiativen bzw. Maßnahmen sind von der Bundesregierung zur Bekämpfung des Steuerbetrugs – insbesondere im Rahmen der Besteuerung von Einkünften aus Geldvermögen – ausgegangen?

Im Rahmen des Steuerentlastungsgesetzes 1999/2000/2002 vom 24. März 1999 (BGBl. I, S. 402 ff.) wurden die Möglichkeiten zur Besteuerung von Einkünften aus Kapitalvermögen auf Initiative der Bundesregierung erheblich verbessert. Durch die Abschaffung der Verwertungseinschränkung des § 45d Abs. 2 EStG (alt) für Daten, die dem Bundesamt für Finanzen aufgrund der Verpflichtung des § 45d Abs. 1 EStG im Rahmen der Erteilung von Freistellungsaufträgen übermittelt wurden, dürfen diese Daten nunmehr gemäß § 45d Abs. 2 EStG

(neu) ohne Einschränkung zur Durchführung eines Verwaltungsverfahrens oder eines gerichtlichen Verfahrens in Steuersachen oder eines Strafverfahrens wegen einer Steuerstraftat oder eines Bußgeldverfahrens wegen einer Steuerordnungswidrigkeit verwendet werden. Dadurch wird im Ergebnis eine zumindest 30%ige, bei Tafelgeschäften 35%ige Besteuerung von im Inland zufließenden steuerpflichtigen Kapitalerträgen sichergestellt. Um eine effektive Nutzung der Daten des Bundesamtes für Finanzen zu ermöglichen, wurde flankierend die Möglichkeit für die Finanzämter geschaffen, im Online-Verfahren auf die beim Bundesamt für Finanzen gespeicherten Daten für Besteuerungszwecke zuzugreifen.

Die geltenden Regelungen der Abgabenordnung zur Aufdeckung und Ahndung von Steuerbetrug haben sich bewährt und garantieren hinreichend die Handlungsfähigkeit der Steuerfahndungsdienste der Länder.

Besonderer Maßnahmen im Bereich bestimmter Einkunftsarten bedarf es nach Auffassung der Bundesregierung daher grundsätzlich nicht.

Allerdings wurde mit dem Steuerverkürzungsbekämpfungsgesetz vom 19. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3922) durch § 370a der Abgabenordnung für den Bereich der organisierten Kriminalität eine gesetzliche Neuregelung getroffen, die die bandenmäßige oder gewerbsmäßige Steuerhinterziehung als Verbrechen ahndet. Damit stellt eine derartige Steuerhinterziehung ohne weiteres eine Vortat für ein Geldwäschedelikt nach § 261 des Strafgesetzbuches (StGB) dar.

44. Warum hat die Bundesregierung bisher noch nicht die Initiative ergriffen, um die Übermittlung von Kontrollmitteilungen über Guthabenkonten und Depots seitens der Kreditinstitute an die Finanzbehörden zu ermöglichen?

Die Bundesregierung hält die generelle Einführung von Kontrollmitteilungen der Kreditinstitute über Guthabenkonten und Depots an die Finanzbehörden für wenig effizient. Die Erstellung und Auswertung derartiger Kontrollmitteilungen würde sowohl für die Kreditinstitute als auch für die Finanzbehörden einen erheblichen bürokratischen Aufwand bedeuten Der Erfolg dieses Aufwandes wäre äußerst zweifelhaft. Die Mehrheit der Kontrollmitteilungen dürfte ohne steuerliche Relevanz sein, da die Kapitalbeträge in der überwiegenden Zahl der Fälle unterhalb der Freibeträge liegen dürften. Dennoch müssten die Kontrollmitteilungen durch die Finanzbehörden geprüft werden. Das erzielbare steuerliche Ergebnis stünde danach in keinem angemessenen Verhältnis zum erforderlichen Aufwand.

45. In welchen Ländern der EU gibt es dem Verbot gemäß § 33a Abs. 2 und 3 Abgabenordnung (AO) vergleichbare Regelungen?

In der AO gibt es § 33a Abs. 2 und 3 nicht. Bei der Beantwortung der Anfrage wird davon ausgegangen, dass die Frage die Beschränkungen des Bankgeheimnisses i. S. d. § 30a Abs. 2 und 3 AO betrifft.

Ein Vergleich der unterschiedlichen Regelungen in den EU-Staaten zeigt, dass Deutschland neben Belgien, Luxemburg, Österreich und Portugal zu den Ländern gehört, in denen das Bankgeheimnis die Befugnisse der Finanzbehörden stärker beschränkt. Nur in Ausnahmefällen (Verdacht auf Steuerbetrug und im steuerlichen Strafverfahren) sind die Banken und Kreditinstitute verpflichtet, den Finanzbehörden Auskünfte zu erteilen.

Dagegen haben die Banken und Kreditinstitute insbesondere in den nördlichen Ländern der EU (Dänemark, Finnland, Schweden) sowie in Frankreich und Spanien die gesetzliche Verpflichtung, die Finanzbehörden über Konten und Zinserträge regelmäßig zu informieren. Diese Informationen werden z. T. in einer zentralen Datenbank (z. B. in Frankreich und Spanien) abgelegt, z. T. unter Verwendung von Finanzkennziffern (z. B. Niederlande, Dänemark, Schweden) den Finanzbehörden mitgeteilt.

Darüber hinaus können sich die EU-Staaten im Rahmen der Internationalen Rechts- und Amtshilfe gegenseitig Auskünfte aufgrund der DBA und des EG-Amtshilfegesetzes erteilen, soweit grenzüberschreitende Sachverhalte betroffen sind

- G. Dem Auseinanderdriften der Gesellschaft in Arm und Reich durch gerechte und solidarische Verteilung der Lasten entgegenwirken
- 46. Inwieweit vereinbart sich die Absenkung des Spitzensteuersatzes von 53 % zum Zeitpunkt der Regierungsübernahme auf 42 % in 2005 mit dem in der Koalitionsvereinbarung erklärten Vorhaben, dem Auseinanderdriften der Gesellschaft in Arm und Reich durch eine gerechte und solidarische Verteilung der Lasten entgegenzuwirken?

Die Steuerreform 2000 bringt insbesondere für die Bezieher kleiner Einkommen entscheidende Entlastungen. Seit 1998 sorgt die Bundesregierung dafür, dass der insbesondere für die Besteuerung von kleinen Einkommen relevante Grundfreibetrag stark angehoben wird (von rund 6 322 Euro in 1998 auf 7 664 Euro im Jahr 2005). Die Anhebung des Grundfreibetrages kommt den Beziehern niedriger Einkommen proportional stärker zugute als Beziehern höherer Einkommen. Außerdem wird im gleichen Zeitraum der Eingangssteuersatz von 25,9 % auf 15,0 % um über 40 % verringert, während der Höchststeuersatz von 53 % auf 42 % um gut 20 % gesenkt wird

47. Ist die Bundesregierung der Auffassung, dass die hohe Vermögenskonzentration ein Teil des Auseinanderdriftens der Gesellschaft in Arm und Reich darstellt und dass durch die Erhebung der Vermögensteuer diesem Auseinanderdriften entgegengewirkt werden kann?

Das Aufkommen der Vermögensteuer steht nach dem Grundgesetz den Ländern zu. Die Bundesregierung beabsichtigt nicht die Wiedereinführung der Vermögensteuer.

- 48. Wie hat sich seit 1990 das Verhältnis
  - der Vermögensteuer soweit sie auf das Vermögen der privaten Haushalte entfällt zum Vermögen der privaten Haushalte und
  - der Vermögensteuer soweit sie auf das Vermögen juristischer Personen entfällt zum Vermögen der juristischen Personen

entwickelt?

Hierzu folgende statistisch-methodische Erläuterungen: Die Bewertung des Vermögens wird in der Vermögensteuerstatistik entsprechend den steuerrechtlichen Vorgaben wiedergegeben. Zu beachten ist, dass das Vermögen von Personengesellschaften bei den natürlichen Personen enthalten ist, da hier nicht die Personengesellschaften, sondern ihre Miteigentümer steuerpflichtig sind.

Eine Aufteilung des Aufkommens der Vermögensteuer auf das Vermögen juristischer und natürlicher Personen ist aus den Daten des Steuerhaushalts nicht möglich.

### Verhältnis der Vermögensteuer zum Gesamtvermögen der unbeschränkt Vermögensteuerpflichtigen

|                       | Na                  | atürliche Perso         | nen                               | Juristische Personen |                         |                                   |  |  |
|-----------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------------|--|--|
| Hauptver-<br>anlagung | Gesamt-<br>vermögen | Jahressteu-<br>erschuld | Verhältnis<br>Steuer/<br>Vermögen | Gesamt-<br>vermögen  | Jahressteu-<br>erschuld | Verhältnis<br>Steuer/<br>Vermögen |  |  |
|                       | Mio                 | . DM                    | %                                 | Mio                  | Mio. DM                 |                                   |  |  |
| 1989                  | 682 743             | 2 824                   | 0,41                              | 433 733              | 2 598                   | 0,60                              |  |  |
| 1993                  | 1993 833 371 3 288  |                         | 0,39                              | 394 936              | 2 366                   | 0,60                              |  |  |
| 1995                  | 915 444             | 4 992                   | 0,54                              | 405 211              | 2 427                   | 0,60                              |  |  |

Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 14, Reihe 7.4

49. Welche Kenntnisse liegen der Bundesregierung über die Entwicklung der jährlichen Anzahl und Höhe der Erbschaften vor?

Nach 1978 war die Rechtsgrundlage für die Erbschaftsteuerstatistik entfallen. Für ab 2002 eintretende Erbfälle wird wieder eine Erbschaftsteuerstatistik durchgeführt, deren Ergebnisse ab 2004 erwartet werden (vgl. auch Antwort auf Frage 55).

50. Wie hoch war das Aufkommen aus der Erbschaftsteuer in den einzelnen Jahren seit 1990 insgesamt und wie hoch waren die Anteile in den einzelnen Bundesländern?

Das kassenmäßige Aufkommen der Erbschaftsteuer differenziert nach Bundesländern ist der nachstehenden Tabelle 1 zu entnehmen. Die Tabelle 2 enthält die gewünschten Angaben über die Anteile der einzelnen Bundesländer am gesamten Kassenaufkommen.

Tabelle 1

Kassenmäßiges Aufkommen der Erbschaftsteuer 1990 bis 2001 in Tsd. Euro

|                     | 1990      | 1991      | 1992      | 1993      | 1994      | 1995      | 1996      | 1997      | 1998      | 1999      | 2000      | 2001      |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                     |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Baden-Württemberg   | 267.842   | 244.930   | 212.407   | 257.259   | 305.271   | 311.896   | 347.586   | 310.949   | 383.055   | 464.805   | 503.267   | 426.111   |
| Bayern              | 246.266   | 238.769   | 255.177   | 289.678   | 390.931   | 412.835   | 410.069   | 438.639   | 444.791   | 700.503   | 620.637   | 612.055   |
| Berlin              | 65.374    | 76.654    | 80.784    | 78.971    | 107.911   | 83,338    | 99.455    | 137.530   | 160.128   | 168.084   | 153.990   | 206.482   |
| Brandenburg         |           | 505       | 1.126     | 2.433     | 3.862     | 6.375     | 5.719     | 5.654     | 4.698     | 6.863     | 8.692     | 10.316    |
| Bremen              | 15.465    | 18.874    | 18.232    | 23.181    | 20.684    | 21.786    | 31.267    | 71.232    | -16.663   | 30.937    | 23.573    | 34.607    |
| Hamburg             | 69.193    | 72.713    | 64.921    | 71.453    | 59.850    | 59.650    | 96.909    | 100.366   | 189.256   | 201.706   | 182.871   | 142.986   |
| Hessen              | 137.910   | 112.954   | 185,336   | 170.419   | 119.601   | 135.575   | 176.623   | 194.869   | 225.658   | 222.873   | 260.789   | 283.064   |
| Mecklenburg-Vorp.   | -         | 98        | 578       | 1.519     | 2.034     | 2.083     | 1.661     | 2.877     | 2.311     | 2.694     | 2.964     | 3.111     |
| Niedersachsen       | 109.720   | 79.352    | 101.159   | 113.886   | 129.181   | 140.456   | 182.371   | 144.977   | 164.052   | 206.403   | 235.600   | 220.661   |
| Nordrhein-Westfalen | 537.585   | 357.466   | 506.972   | 420.350   | 507.991   | 503.384   | 514.709   | 557.648   | 633.912   | 759.836   | 737.987   | 825.944   |
| Rheinland-Pfalz     | 43.977    | 87.441    | 69.432    | 66.603    | 71.363    | 69.254    | 119.967   | 35.573    | 75.961    | 156.134   | 118.593   | 147.021   |
| Saarland            | 14.462    | 9.012     | 7.640     | 9.196     | 9.696     | 5.645     | 9.900     | 11.873    | 17.539    | 27.871    | 30,969    | 32.976    |
| Sachsen             |           | 774       | 1.419     | 7.520     | 9.339     | 9.990     | 10.946    | 9.841     | 11.196    | 15.218    | 14.722    | 14.980    |
| Sachsen-Anhalt      |           | 450       | 540       | 1.986     | 2.466     | 3.274     | 4.294     | 3.693     | 4.902     | 4.264     | 6.321     | 6.542     |
| Schleswig-Holstein  | 37.222    | 47.075    | 42.619    | 40.346    | 37.000    | 45.599    | 57.346    | 45.831    | 154.082   | 81.759    | 74.940    | 96,462    |
| Thüringen           |           | 561       | 631       | 1.685     | 1:633     | 3.159     | 3.687     | 4.559     | 4.276     | 5.792     | 5.680     | 5.374     |
| Summe               | 1.545.014 | 1.347.627 | 1.548.973 | 1.556.484 | 1.778.814 | 1.814.299 | 2.072.509 | 2.076.109 | 2.459.154 | 3.055.742 | 2.981.596 | 3.068.693 |

Tabelle 2

Anteile am kassenmäßigen Aufkommen der Erbschaftsteuer 1990 bis 2001 in v. H.

|                     | 1990,            | 1991 | 1992 | 1993  | 1994 | . 1995 | 1996 | 1997  | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
|---------------------|------------------|------|------|-------|------|--------|------|-------|------|------|------|------|
| Baden-Württemberg   | 17,3             | 18,2 | 13,7 | 16,5  | 17,2 | 17,2   | 16,8 | 15,0  | 15,6 | 15,2 | 16,9 | 13,9 |
| Bayern              | 15,9             | 17,7 | 16,5 | 18,6  | 22,0 | 22,8   | 19,8 | 21,1  | 18,1 | 22,9 | 20,8 | 19,9 |
| Berlin              | 4,2              | 5,7  | 5,2  | 5,1   | 6,1  | 4,6    | 4,8  | 6,6   | 6,5  | 5,5  | 5,2  | 6,7  |
| Brandenburg         |                  | 0,0  | 0,1  | . 0,2 | 0,2  | 0,4    | 0,3  | 0,3   | 0,2  | 0,2  | 0,3  | 0,3  |
| Bremen              | 1,0              | 1,4  | 1,2  | 1,5   | 1,2  | 1,2    | 1,5  | 3,4   | -0,7 | 1,0  | 0,8  | 1,1  |
| Hamburg             | 4,5              | 5,4  | 4,2  | 4,6   | 3,4  | 3,3    | 4,7  | 4,8   | 7,7  | 6,6  | 6,1  | 4,7  |
| Hessen              | 8,9              | 8,4  | 12,0 | 10,9  | 6,7  | 7,5    | 8,5  | 9,4   | 9,2  | 7,3  | 8,7  | 9,2  |
| Mecklenburg-Vorp.   | -                | 0,0  | 0,0  | . 0,1 | 0,1  | . 0,1  | 0,1  | . 0,1 | 0,1  | 0,1  | 0,1  | 0,1  |
| Niedersachsen       | <sup>^</sup> 7,1 | 5,9  | 6,5  | 7,3   | 7,3  | 7,7    | 8,8  | 7,0   | 6,7  | 6,8  | 7,9  | 7,2  |
| Nordrhein-Westfalen | 34,8             | 26,5 | 32,7 | 27,0  | 28,6 | 27,7   | 24,8 | 26,9  | 25,8 | 24,9 | 24,8 | 26,9 |
| Rheinland-Pfalz     | 2,8              | 6,5  | 4,5  | 4,3   | 4,0  | 3,8    | 5,8  | 1,7   | 3,1  | 5,1  | 4,0  | 4,8  |
| Saarland            | 0,9              | 0,7  | 0,5  | 0,6   | 0,5  | 0,3    | 0,5  | 0,6   | 0,7  | 0,9  | 1,0  | 1,1  |
| Sachsen             |                  | 0,1  | 0,1  | 0,5   | 0,5  | 0,6    | 0,5  | 0,5   | 0,5  | 0,5  | 0,5  | 0,5  |
| Sachsen-Anhalt      | -                | 0,0  | 0,0  | 0,1   | 0,1  | 0,2    | 0,2  | 0,2   | 0,2  | 0,1  | 0,2  | 0,2  |
| Schleswig-Holstein  | 2,4              | 3,5  | 2,8  | 2,6   | 2,1  | 2,5    | 2,8  | 2,2   | 6,3  | 2,7  | 2,5  | 3,1  |
| Thüringen           | -                | 0,0  | 0,0  | 0,1   | 0,1  | 0,2    | 0,2  | 0,2   | 0,2  | 0,2  | 0,2  | 0,2  |
| Summe               | 100              | 100  | 100  | 100   | 100  | 100    | 100  | 100   | 100  | 100  | 100  | 100  |

51. Welche rechtlichen Änderungen mit Auswirkung auf das Erbschaftsteueraufkommen haben seit 1996 stattgefunden und wie hoch waren die finanziellen Auswirkungen?

Das Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz wurde seit 1996 geändert durch Artikel 10 des Steuerentlastungsgesetzes 1999/2000/2002 vom 24. März 1999 (BGBl. I S. 402), Artikel 6 des Gesetzes zur weiteren steuerlichen Förderung von Stiftungen vom 14. Juli 2000 (BGBl. I S. 1034), Artikel 19 des Steuer-Euro-Glättungsgesetzes vom 19. Dezember 2000 (BGBl. I S. 1790) und Artikel 16 des Steueränderungsgesetzes 2001 (BGBl. I S. 3794). Die finanziellen Auswirkungen der einzelnen Änderungen betrugen:

| Gesetz/Maßnahme                                                                                                                                                           | Steuerart /<br>Gebietskörper-<br>schaft | Finanzielle Auswirkungen im Entstehungsjahr in Mio. DM Steuermehr- (+)/ -mindereinnahmen (-) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Steuerentlastungsgesetz<br>1999/2000/2002<br>Erfassung von Vermögensübertragungen auf<br>Trusts bei der Erbschaftsteuer<br>§ 3 Abs. 2 Nr.1, § 7 Abs. 1 Nr. 8 und 9 ErbStG | ErbStĞ<br>Länder                        | +150                                                                                         |
| Gesetz zur weiteren steuerlichen<br>Förderung von Stiftungen<br>Auswirkungen auf die ErbSt durch Anstieg des                                                              | ErbStG .                                |                                                                                              |
| Stiftungsvolumens und Erweiterung des § 29<br>Abs. 1 Nr. 4 ErbStG auf alle Stiftungen                                                                                     | Länder                                  | -655                                                                                         |

Quelle: Finanzbericht 2000 und 2001

52. Inwieweit ergeben sich aus der Sicht der Bundesregierung im Rahmen der Erbschaftsteuer Belastungsunterschiede in Abhängigkeit von der Vermögensart und was hat die Bundesregierung unternommen, um diese Belastungsunterschiede abzubauen?

Der Gesetzgeber des Jahressteuergesetzes 1997 hat für die einzelnen Vermögensarten eine Belastungsentscheidung getroffen, die zu einer ausgewogenen Belastung der verschiedenen Vermögensarten unter Berücksichtigung sozialund wirtschaftspolitischer Belange geführt hat. Dabei hat sich auf den Erbschaftsteuer-Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 22. Juni 1995 (BVerfGE 93 S. 165) gestützt.

53. Inwieweit ergeben sich aus Sicht der Bundesregierung im Rahmen der Erbschaftsteuer Belastungsunterschiede in Abhängigkeit von dem Verwandtschaftsgrad bzw. der Verehelichung mit dem Erblasser bzw. der Erblasserin und wie beurteilt die Bundesregierung diese Unterschiede?

Neben dem Wert des Erwerbs entscheidet die Einteilung der Erwerber in die drei Steuerklassen (§ 15 ErbStG) über die jeweilige Belastung mit Erbschaftsteuer. Sie richtet sich nach dem bürgerlich-rechtlichen Abstammungs- und Verwandtschaftsverhältnis zum Erblasser (§§ 1589, 1590 BGB) sowie nach dem gesetzlichen Erbrecht der Ehegatten (§§ 1931 ff. BGB). Für Erwerber in der Steuerklasse I, dazu gehören insbesondere der Ehegatte und die Kinder, gel-

ten die höchsten Freibeträge und der günstigste Steuertarif. Weitere mit dem Erblasser verwandte oder verschwägerte Erwerber fallen in die Steuerklasse II. Zur Steuerklasse III mit den niedrigsten Freibeträgen und dem höchsten Steuertarif gehören die mit dem Erblasser nur entfernt oder nicht verwandten Erwerber. Damit trägt das Gesetz dem in Artikel 6 Abs. 1 des Grundgesetzes verbürgten besonderen Schutz von Ehe und Familie Rechnung (vgl. Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 22. Juni 1995, BVerfGE 93 S. 165).

54. Inwieweit wird nach Auffassung der Bundesregierung durch die gegenwärtige Erbschaftsbesteuerung der wachsenden Vermögenskonzentration entgegengewirkt?

Das Erbschaftsteueraufkommen betrug in den letzten drei Jahren jeweils rd. 6 Mrd. DM. Damit hat die Erbschaftsbesteuerung keine Auswirkung auf die Vermögensverteilung. Erbschaftsteuerliche Freibeträge gewährleisten eine günstigere Belastung kleiner und mittlerer Vermögen und dementsprechend eine stärkere Heranziehung größerer Vermögen, so dass im Ergebnis eine maßvolle Umverteilung von "oben nach unten" eintritt.

Die Höhe und die Verteilung des Privatvermögens sind das Ergebnis einer langen Entwicklung. Die Soziale Marktwirtschaft mit dem Eckpfeiler sozialpflichtigen privaten Vermögens und mit erheblichen Realeinkommenszuwächsen ermöglichte breiten Schichten der westdeutschen Bevölkerung über die letzten fünf Jahrzehnte hinweg eine beachtliche Vermögensbildung. Die Verteilung des Privatvermögens in den alten Ländern ist trotz der gestiegenen Ungleichheit der Einkommen im langfristigen Trend tendenziell gleichmäßiger geworden. Dazu beigetragen hat insbesondere die gestiegene, staatlich geförderte Verbreitung von Immobilieneigentum. Profitiert haben davon gerade auch soziale Gruppen, deren Vermögensniveau unterdurchschnittlich war.

Die Ungleichheit der Vermögen hat zwar dank staatlicher Förderung im langfristigen Trend abgenommen, ist aber nach wie vor existent. Für die Bundesregierung ist eine nachhaltige, Wachstums- und stabilitätsorientierte Finanzund Wirtschaftspolitik die Grundlage für eine dauerhafte positive Entwicklung der Einkommen und Vermögen breiter Schichten.

55. Für welches Jahr sollte entsprechend dem 1995 novellierten Steuerstatistikgesetz erstmalig seit 1978 wieder eine Erbschaftsteuerstatistik durchgeführt werden und für welches Jahr wird voraussichtlich die Erbschaftsteuerstatistik wieder durchgeführt werden?

Wann werden die ersten Ergebnisse der Erbschaftsteuerstatistik vorliegen?

Das 1995 novellierte Gesetz über Steuerstatistiken ordnet die Erhebung der Erbschaft- und Schenkungsteuerstatistik alle fünf Jahre an, und zwar erstmals für 1997, soweit der Wert des Erwerbsvermögens durch automatisierte Verfahren ermittelt wird, danach ab 2002 in allen Ländern. Die Statistik konnte für 1997 nicht durchgeführt werden, weil es in der Finanzverwaltung noch keine automatisierten Verfahren zur Ermittlung der Erwerbe gab.

Zur Zeit arbeiten die Statistischen Ämter in Zusammenarbeit mit den Finanzverwaltungen der Länder an der Erhebung, Aufbereitung und Veröffentlichung der Statistik über sämtliche Erwerbe (von Todes wegen und Schenkungen), für die im Jahr 2002 Erbschaft- oder Schenkungsteuer erstmalig festgesetzt worden ist. Mit den Statistischen Landesämtern wurde vereinbart, dass erste Ergebnisse im Statistischen Bundesamt ab Anfang des Jahres 2004 vorliegen.

56. Welche Anstrengungen hat die Bundesregierung unternommen, um die Erbschaftsteuerstatistik, wie ursprünglich mit der Änderung des Steuerstatistikgesetzes beabsichtigt, durchzuführen?

Siehe Antwort auf Frage 55.

57. Wurde von der Bundesregierung die in der Koalitionsvereinbarung beschlossene Sachverständigenkommission zur Schaffung der Grundlagen für eine wirtschafts- und steuerpolitisch sinnvolle Vermögensbesteuerung einberufen?

Wenn ja, wer war Mitglied und zu welchen Ergebnissen gelangte die Sachverständigenkommission?

Wenn nein, warum nicht?

Das BMF hat im Jahre 1999 eine Sachverständigenkommission eingesetzt, die sich mit der Bewertung des Grundbesitzes befassen und Vorschläge für ein einfaches Bewertungsverfahren ausarbeiten sollte. Die Kommission hat ihren Bericht im Mai 2000 vorgelegt.

Der Bericht kann über die Internetseite des BMF

www.bundesfinanzministerium.de/Steuern- und Zoelle/Sonstige eingesehen werden.

- H. Besteuerung und Entlastung von Ehe und Familie
- 58. Wie hoch war 1998 nach Abzug von Steuern und ggf. Hinzurechung von Kindergeld das Einkommen von Alleinerziehenden mit einem Kind, wenn das Bruttoeinkommen aus nichtselbständiger Arbeit 20 000, 40 000, 60 000, ..., 120 000 DM betrug und für Aufwendungen zur Kinderbetreuung die Pauschale gemäß § 33c Abs. 4 Einkommensteuergesetz (EStG) in Anspruch genommen wurde (bei der Beantwortung bitte beachten, dass sich das Kindergeld/der Kinderfreibetrag wirtschaftlich in der Regel nur zur Hälfte auf das Einkommen auswirkt)?

Die Jahresnettoeinkommen beliefen sich in 1998 unter Berücksichtigung der in obiger Frage angeführten Vorgaben auf folgende Beträge (in Euro):

| Jahresbrutto-<br>Iohn | Einkommen-<br>steuer* | Solidaritäts-<br>zuschlag | Kinder-<br>geld | Jahresnetto-<br>Iohn |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------|----------------------|
| 1                     | 2                     | 3                         | 4               | 5                    |
| 10.000                | 0                     | 0                         | 675             | 10.675               |
| 20,000                | 2.045                 | 85                        | 675             | 18.545               |
| 30.000                | 5.080                 | 248                       | 675             | 25.347               |
| 40.000                | 8.488                 | 432                       | 675             | 31.755               |
| 50.000                | 11.714                | 644                       | . 0             | 37.642               |
| 60.000                | 16.161                | 889                       | o ·             | 42.950               |

<sup>\*</sup> Nach Veranlagungsverfahren unter Berücksichtigung der für Arbeitnehmer üblichen steuerlichen Frei- und Pauschbeträge.

<sup>\*\*</sup> In den Fällen, in denen die Steuerersparnis durch den steuerlichen Kinderfreibetrag das Kindergeld übersteigt, ist das Kindergeld mit 0 Euro angesetzt worden.

59. Wie hoch wird in den Jahren 2002 und 2003 nach Abzug von Steuern und ggf. Hinzurechnung von Kindergeld das Einkommen von Alleinerziehenden mit einem Kind sein, wenn das Bruttoeinkommen aus nichtselbständiger Arbeit 20 000, 40 000, 60 000, ..., 120 000 DM beträgt und die Voraussetzungen für die Gewährung von Kindergeld oder Kinderfreibeträgen erst zu Beginn des Jahres 2002 vorlagen (bei der Beantwortung bitte beachten, dass sich das Kindergeld/die Kinderfreibeträge wirtschaftlich in der Regel nur zur Hälfte auf das Einkommen auswirken)?

Die Jahresnettoeinkommen belaufen sich in den Jahren 2002 und 2003 unter Berücksichtigung der in obiger Frage angeführten Vorgaben auf folgende Beträge (in Euro):

|                       |                       | 2002                      |                   |                      | 2003                 |                           |                   |                      |  |  |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|-------------------|----------------------|--|--|
| Jahresbrutto-<br>Iohn | Einkom-<br>mensteuer* | Solidaritäts-<br>zuschlag | Kinder-<br>geld** | Jahres-<br>nettolohn | Einkom-<br>mensteuer | Solidaritäts-<br>zuschlag | Kinder-<br>geld** | Jahres-<br>nettolohn |  |  |
| 1                     | 2                     | 3                         | 4                 | ` 5                  | 6                    | 7                         | 8                 | 9                    |  |  |
| 10.000                | 0                     | 0                         | 924               | 10.924               | 0                    | 0                         | 924               | 10.924               |  |  |
| 20,000                | 2.374                 | 88                        | 924               | 18.462               | 2.206                | 79                        | 924               | 18.639               |  |  |
| 30.000                | 4.450                 | 245                       | 0                 | 25.305               | 4.282                | 236                       | 0                 | 25.482               |  |  |
| 40.000                | 7.857                 | 432                       | 0                 | 31.711               | 7.685                | 423                       | 0                 | 31.892               |  |  |
| 50.000                | 11.823                | · 650                     | 0                 | 37.527               | 11.645               | 640                       | 0                 | 37.715               |  |  |
| 60.000                | 16.346                | 899                       | 0                 | 42.755               | 16.155               | 889                       | 0                 | 42.956               |  |  |

Jahresbeträge in Euro

- \* Nach Veranlagungsverfahren unter Berücksichtigung der für Arbeitnehmer üblichen steuerlichen Frei- und Pauschbeträge.
- \*\* In den Fällen, in denen die Steuerersparnis durch den steuerlichen Kinderfreibetrag das Kindergeld übersteigt, ist das Kindergeld mit 0 Euro angesetzt worden (einschl. Freibetrag für den Betreuungs- und Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf).
  - 60. Welche Gründe haben die Bundesregierung gehindert, im Rahmen der Reform des Familienlasten- bzw. -leistungsausgleichs auch die von ihr ursprünglich beabsichtigte Reform der Ehebesteuerung (vgl. Koalitionsvereinbarung und Steuersenkungsgesetz 1999/2000 und 2002) vorzunehmen?

Vor Umsetzung der im Koalitionsvertrag und im Steuerentlastungsgesetz 1999/2000/2002 vorgesehenen Maßnahmen sollte die Ehegattenbesteuerung insgesamt überprüft werden. Einer intensiven Prüfung bedürfen neben den verfassungsrechtlichen Spielräumen insbesondere die finanziellen Wirkungen. Diese Prüfung ist noch nicht abgeschlossen.

61. Ab welchem Einkommen ist in 1998, 1999 und 2002 die Steuererstattung aufgrund der Kinderfreibeträge höher als das Kindergeld und wie hoch ist die Anzahl sowie der Anteil der Familien, die eine höhere Entlastung aufgrund der Freibeträge erhalten (Angaben bitte jeweils für Ledige und Verheiratete mit einem, zwei und drei Kindern)?

Einkommensgrenzen, ab denen die steuerliche Wirkung des Kinderfreibetrags höher als das Kindergeld ist:

| Jahr | Familien-<br>stand | Zahl<br>der<br>Kinder | Einkommensgrenze, ab<br>der die steuerliche<br>Entlastung <sup>1)</sup> höher als<br>das Kindergeld ist | Familien, für die die steue<br>höher als das Kind |                      |
|------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|
|      |                    |                       | in €                                                                                                    | Anzahl                                            | Anteil in v.H.       |
| 1998 | ledig              | 1<br>2<br>3           | 38.086<br>41.774<br>68.665                                                                              | 46.800<br>20.100<br>1.500                         | 4,9<br>5,0<br>2,0    |
|      | verheiratet        | ·1<br>2<br>3          | 74.657<br>78.191<br>128.551                                                                             | 192.400<br>198.400<br>20.200                      | 5,3<br>5,8<br>2,4    |
| 1999 | ledig              | 1<br>2<br>3           | 46.992<br>50.526<br>68.665                                                                              | 30.400<br>15.900<br>1.900                         | 3,0<br>3,6<br>2,3    |
|      | verheiratet        | 1<br>.2<br>3          | 92.272<br>95.806<br>128.496                                                                             | 132.000<br>140.400<br>24.100                      | 3,7<br>4,1<br>2,8    |
| 2002 | ledig              | 1<br>2<br>3           | 27.720<br>33.912<br>39.708                                                                              | 226.500<br>70.600<br>8.200                        | 21,0<br>13,5<br>8,0  |
|      | verheiratet        | 1<br>2<br>3           | 52.632<br>58.464<br>65.664                                                                              | 788.100<br>652.200<br>115.800                     | 23,3<br>19,3<br>13,8 |

<sup>1)</sup> Kinderfreibetrag einschließlich Betreuungsfreibetrag bzw. Freibetrag für den Betreuungs- und Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf.

62. Wie hoch ist in 1998, 1999 und 2002 bei einem Einkommen von 20 000/40 000 bis 120 000/240 000 DM (Grundtabelle/Splittingtabelle) der Förderanteil im Kindergeld und welcher Anteil des Kindergeldes entfällt jeweils auf die Steuerfreiheit des Existenzminimums?

Die gewünschten Angaben können den nachfolgenden Tabellen entnommen werden:

#### a) Besteuerung nach Grundtabelle (in Euro)

|                                    | 19                                            | 98  | 199                                             | 99        | 2002                                            |           |  |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|-----------|--|
| zu ver-<br>steuerndes<br>Einkommen | euerndes stellung Förderung Existenz- minimum |     | Steuerfrei-<br>stellung<br>Existenz-<br>minimum | Förderung | Steuerfrei-<br>stellung<br>Existenz-<br>minimum | Förderung |  |
| 10.000                             | 939                                           | 411 | 867                                             | 667       | 611                                             | 1.237     |  |
| 20.000                             | 1.066                                         | 284 | 1.078                                           | 456       | 1.587                                           | 261       |  |
| 30.000                             | 1.192                                         | 158 | 1.217                                           | 317       | 1.911                                           | 0         |  |
| 40.000                             | 1.387                                         | 0   | 1.388                                           | 146       | 2.247                                           | 0         |  |
| 50.000                             | 1.597                                         | 0   | 1.597                                           | 0         | 2.556                                           | 0         |  |
| 60.000                             | 1.807                                         | . 0 | 1.807                                           | 0         | 2.809                                           | 0         |  |

0

0

0

80.000

100.000

120.000

|                                    | 19                                              | 98        | 19                                              | 99        | 2002                                            |           |  |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|-----------|--|
| zu ver-<br>steuerndes<br>Einkommen | Steuerfrei-<br>stellung<br>Existenz-<br>minimum | Förderung | Steuerfrei-<br>stellung<br>Existenz-<br>minimum | Förderung | Steuerfrei-<br>stellung<br>Existenz-<br>minimum | Förderung |  |
| 20.000                             | 950                                             | 400       | 948                                             | 586       | 1.222                                           | 626       |  |
| 40.000                             | 1.076                                           | 274       | 1.090 `                                         | 444       | 1.644                                           | 204       |  |
| 60.000                             | 1.202                                           | 148       | 1.228                                           | 306       | 1.970                                           | 0 -       |  |

1.408

1.616

1.826

126

0

0

2.294

2.586

2.794

#### b) Besteuerung nach Splittingtabelle (in Euro)

1.406

1.616

1.824

Die Höhe des Förderanteils sagt nichts über die tatsächliche Entlastung für Familien aus. Er ergibt sich in Abhängigkeit der Einkommensteuer nach dem zu versteuernden Einkommen vor und nach dem Abzug des Kinderfreibetrags (2002 unter Einbeziehung des Betreuungs- und Erziehungsfreibetrags) und der Höhe des Kindergeldes. Die Relation dieser Faktoren hat sich in den letzten vier Jahren mehrfach verändert und wird dies bis 2005 weiter tun.

0

0

٥

- 63. Wie hoch war in 1998 unter Berücksichtigung des Familienlastenausgleichs die einkommensteuerliche Belastung und wie hoch wird im Vergleich dazu in 2002 und 2005 die Gesamtentlastung (Entlastung durch Reform des Einkommensteuertarifs und Familienleistungsausgleichs)
  - eines kinderlosen Ehepaars,
  - eines Ehepaars mit einem Kind,
  - unverheirateter Eltern mit einem Kind

sein, wenn zum gemeinsamen Haushaltsbruttoeinkommen aus nichtselbständiger Arbeit von 50 000, 80 000, 100 000, 150 000, 200 000 und 250 000 DM im Verhältnis 100:0, 80:20, 70:30 und 60:40 beigetragen wird und der Haushaltsfreibetrag von dem Partner bzw. der Partnerin mit dem höheren Einkommen in Anspruch genommen wird?

Die Entlastungen durch die Reform des Einkommensteuertarifs und Familienleistungsausgleichs belaufen sich in den Jahren 2002 und 2005 unter Berücksichtigung der in obiger Frage angeführten Vorgaben jeweils gegenüber 1998 auf folgende Beträge (in Euro), und zwar bei

- einem kinderlosen Ehepaar (Übersicht 1)
- einem Ehepaar mit einem Kind (Übersicht 2)
- unverheirateten Eltern mit einem Kind (Übersicht 3):

# Entlastungen durch die Reform des Einkommensteuertarifs und Familienleistungsausgleichs in den Jahren 2002 und 2005 gegenüber 1998 bei einem kinderlosen Ehepaar

|                                   |                                    |                               |        |                                  | Ant                                | eil der beid                  | en Ehegatt                     | en am Jahr | esbruttoloh                        | nn (Sp. 2) ii                 | n Verhältni:                   | s von  |                                    |                               |        |                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|--------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------|------------------------------------|-------------------------------|--------|----------------------------------|
| Ar-                               |                                    | 100                           | : 0 ·  |                                  |                                    | . 80                          | : 20                           |            |                                    | 70                            | : 30                           |        |                                    | 60                            | : 40   |                                  |
| beit- ·<br>neh-<br>mer            | Jahres-<br>brutto-<br>Iohn<br>1998 | ESt<br>zzgl.<br>SolZ*<br>1998 | gege   | tung (-)<br>nüber<br>198<br>2005 | Jahres-<br>brutto-<br>lohn<br>1998 | ESt<br>zzgl.<br>SolZ*<br>1998 | Entlast<br>geger<br>19<br>2002 | nüber      | Jahres-<br>brutto-<br>lohn<br>1998 | ESt<br>zzgl.<br>SolZ*<br>1998 | Entlast<br>geger<br>19<br>2002 | nüber  | Jahres-<br>brutto-<br>lohn<br>1998 | ESt<br>zzgl.<br>SolZ*<br>1998 | gege   | tung (-)<br>nüber<br>998<br>2005 |
| 1                                 | 2                                  | 3                             | 4      | 5                                | 6                                  | 7                             | 8                              | 9          | 10                                 | 11                            | 12                             | 13     | 14                                 | 15                            | 16     | 17                               |
| Ehegatte A<br>Ehegatte B<br>insg. | 25.000<br>0<br>25.000              | 1.680                         | -692   | -1.074                           | 20.000<br>5.000<br>25.000          | 1.412                         | -654                           | -992       | 17.500<br>7.500<br>25.000          | 1.412                         | -654                           | -992   | 15.000<br>10.000<br>25.000         | 1.412                         | -654   | -992                             |
| Ehegatte A<br>Ehegatte B          | 40.000                             |                               |        |                                  | 32.000<br>8.000                    |                               |                                |            | 28.000                             |                               |                                |        | 24.000<br>16.000                   |                               |        | -1.933                           |
| insg.<br>Ehegatte A               | 40.000<br>50.000                   | 6.546                         | -1.246 | -1.976                           | 40.000                             | 6.216                         | -1.207                         | -1.933     | 40.000<br>35.000                   | 6.216                         | -1.207                         | -1.933 | 30.000                             | 6.216                         | -1.207 | -1.933                           |
| Ehegatte B                        | 0                                  | <u>:</u>                      | · · ·  |                                  | 10.000                             |                               |                                |            | 15.000                             | <u>:</u>                      |                                | · ·    | 20.000                             |                               |        |                                  |
| insg.                             | 50.000                             | 9.789                         | -1.429 | -2.343                           | 50.000                             | 9.440                         | -1.424                         | -2.304     | 50.000                             | 9.440                         | -1.424                         | -2.304 | 50.000                             | 9.440                         | -1.424 | -2.304                           |
| Ehegatte A<br>Ehegatte B          | 75.000                             | •                             |        |                                  | 60.000<br>15.000                   | •                             | •                              |            | 52.500<br>22.500                   | •                             | •                              | •      | 45.000<br>30.000                   | •                             | •      | •                                |
| insg.                             | 75.000                             | 18.792                        | -1.509 | -3.098                           | 75.000                             | 18.381                        | -1.493                         | -3.062     | 75.000                             | 18.381                        | -1.493                         | -3.062 | 75.000                             | 18.381                        | -1.493 | -3.062                           |
| Ehegatte A<br>Ehegatte B          | 100.000                            | •                             |        | •                                | 80.000                             | •                             | •                              | •          | 70.000                             | •                             | •                              | •      | 60.000                             | •                             | •      | •                                |
| insg.                             | 100.000                            | 29.589                        | -1.547 | -4.140                           | 100.000                            | 29.122                        | -1.551                         | -4.110     | 100.000                            | 29.122                        | -1.551                         | -4.110 | 100.000                            | 29.122                        | -1.551 | -4.110                           |
| Ehegatte A<br>Ehegatte B          | 125.000                            | •                             |        |                                  | 100.000                            | •                             |                                | •          | 87.500<br>37.500                   |                               |                                |        | 75.000<br>50.000                   | •                             |        | •                                |
| insg.                             | 125.000                            | 42.370                        | -1.843 | -5.949                           | 125.000                            | 41.824                        | -1.850                         | -5.867     | 125.000                            | 41.824                        | -1.850                         | -5.867 | 125.000                            | 41.824                        | -1.850 | -5.867                           |

<sup>\*</sup> Nach Veranlagungsverfahren unter Berücksichtigung der für Arbeitnehmer üblichen steuerlichen Frei- und Pauschbeträge

# Entlastungen durch die Reform des Einkommensteuertarifs und Familienleistungsausgleichs in den Jahren 2002 und 2005 gegenüber 1998 bei einem Ehepaar mit einem Kind

| _                        | ,                                  |                                       |        |                                    | An                                 | teil der beidei                               | n Ehegatt | en am Jah                         | resbruttolo                        | hn (Sp. 2) im                                 | Verhältni | s von                            |                                    |                                       |        |                                   |
|--------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--------|-----------------------------------|
| Ar-<br>beit-             |                                    | 100                                   | · •    |                                    |                                    | 80 :                                          | 20        |                                   |                                    | 70 :                                          | 30        |                                  |                                    | 60 :                                  | 40     |                                   |
| neh-<br>mer              | Jahres-<br>brutto-<br>lohn<br>1998 | ESt + SolZ<br>- ggf. Kin-<br>dergeld* | gege   | stung (-)<br>enüber<br>998<br>2005 | Jahres-<br>brutto-<br>lohn<br>1998 | ESt + SolZ<br>- ggf. Kin-<br>dergeld*<br>1998 | gege      | tung (-)<br>enüber<br>998<br>2005 | Jahres-<br>brutto-<br>lohn<br>1998 | ESt + SolZ<br>- ggf. Kin-<br>dergeld*<br>1998 | gege      | tung (-)<br>nüber<br>198<br>2005 | Jahres-<br>brutto-<br>lohn<br>1998 | ESt + SolZ<br>- ggf. Kin-<br>dergeld* | gege   | tung (-)<br>enüber<br>998<br>2005 |
| 1                        | 2                                  | 3                                     | 4      | 5                                  | 6                                  | 7                                             | 8         | 9                                 | 10                                 | 11                                            | 12        | 13                               | 14                                 | 15                                    | 16     | 17                                |
| Ehegatte A<br>Ehegatte B | 25.000<br>0                        |                                       |        |                                    | 20.000                             |                                               |           |                                   | 17.500<br>7.500                    |                                               | •         |                                  | 15.000<br>10.000                   |                                       |        |                                   |
| insg.                    | 25.000                             | 330                                   | -1.190 | -1.572                             | 25.000                             | 62                                            | -1.152    | -1.490                            | 25.000                             | 62                                            | -1.152    | -1.490                           | 25.000                             | 62                                    | -1.152 | -1.490                            |
| Ehegatte A<br>Ehegatte B | 40.000                             | •                                     | •      |                                    | 32.000<br>8.000                    | •                                             | •         |                                   | 28.000                             | •                                             |           |                                  | 24.000                             | •                                     | •      | •                                 |
| insg.                    | 40.000                             | 5.139                                 | -1.773 | ·-2.498                            | 40.000                             | 4.809                                         | -1.733    | -2.467                            | 40.000                             | 4.809                                         | -1.733    | -2.467                           | 40.000                             | 4.809                                 | -1.733 | -2.467                            |
| Ehegatte A<br>Ehegatte B | 50.000                             |                                       | •      |                                    | 40.000                             | •                                             | •         | •                                 | 35.000<br>15.000                   | •                                             | •         |                                  | 30.000                             | •                                     | •      | •                                 |
| insg.                    | 50.000                             | 8.378                                 | -1.961 | -2.868                             | 50.000                             | 8.030                                         | -1.955    | -2.830                            | 50.000                             | 8.030                                         | -1.955    | -2.830                           | 50.000                             | 8.030                                 | -1.955 | -2.830                            |
| Ehegatte A<br>Ehegatte B | 75.000<br>0                        |                                       |        |                                    | 60.000                             | •                                             | •         | •                                 | 52.500<br>22.500                   | •                                             | •         | •                                | 45.000<br>30.000                   |                                       | •      | •                                 |
| insg.                    | 75.000                             | 17.370                                | -2.307 | -3.727                             | 75.000                             | 16.960                                        | -2.302    | -3.675                            | 75.000                             | 16.960                                        | -2.302    | -3.675                           | 75.000                             | 16.960                                | -2.302 | -3.675                            |
| Ehegatte A<br>Ehegatte B | 100.000                            |                                       | •      |                                    | 80.000                             | •                                             | •         | •                                 | 70.000                             |                                               | •         | •                                | 60,000                             | •                                     | •      | •                                 |
| insg.                    | 100.000                            | 27.942                                | -2.544 | -4.894                             | 100.000                            | 27.485                                        | -2.570    | -4.859                            | 100.000                            | 27.485                                        | -2.570    | -4.859                           | 100.000                            | 27.485                                | -2.570 | -4.859                            |
| Ehegatte A<br>Ehegatte B | 125.000                            | •                                     |        |                                    | 100.000                            | · •                                           | •         |                                   | 87.500<br>37.500                   | •                                             |           | •                                | 75.000<br>50.000                   |                                       | •      | •                                 |
| insg.                    | 125.000                            | 40.446                                | -2.903 | -6.599                             | 125.000                            | 39.911                                        | -2.921    | -6.527                            | 125.000                            | 39.911                                        | -2.921    | -6.527                           | 125.000                            | 39.911                                | -2.921 | -6.527                            |

<sup>\*</sup> Nach Veranlagungsverfahren unter Berücksichtigung der für Arbeitnehmer üblichen steuerlichen Frei- und Pauschbeträge

# Entlastungen durch die Reform des Einkommensteuertarifs und Familienleistungsausgleichs in den Jahren 2002 und 2005 gegenüber 1998 bei unverheirateten Eltern mit einem Kind

|                              |                                    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·         |             |                                    | An                                 | teil der beide                                | n Elternte      | ile am Jahr                      | esbruttolo                         | hn (Sp. 2) im                         | Verhältni      | s von                            |                                    |                                       |                |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|----------------|------------------------------------|
| Ar-                          |                                    | 100 :                                         | 0           |                                    |                                    | 80 :                                          | 20              |                                  |                                    | 70 :                                  | 30             |                                  |                                    | 60 :                                  | 40             |                                    |
| beit-<br>neh-<br>mer         | Jahres-<br>brutto-<br>lohn<br>1998 | ESt + SolZ<br>- ggf. Kin-<br>dergeld*<br>1998 | gege        | stung (-)<br>enüber<br>998<br>2005 | Jahres-<br>brutto-<br>lohn<br>1998 | ESt + SolZ<br>- ggf. Kin-<br>dergeld*<br>1998 | gege            | tung (-)<br>nüber<br>998<br>2005 | Jahres-<br>brutto-<br>lohn<br>1998 | ESt + SolZ<br>- ggf. Kin-<br>dergeld* | gege           | tung (-)<br>nüber<br>998<br>2005 | Jahres-<br>brutto-<br>lohn<br>1998 | ESt + SolZ<br>- ggf. Kin-<br>dergeld* | gege           | stung (-)<br>enüber<br>998<br>2005 |
| 1                            | 2                                  | 3 ·                                           | 4           | 5                                  | 6                                  | 7                                             | 8               | 9                                | 10                                 | 11                                    | 12             | 13                               | 14                                 | 15                                    | 16             | 17                                 |
| Elternteil A<br>Elternteil B | 25.000                             | 3.087                                         | -763<br>0   | -487<br>0                          | 20.000                             | 1.531<br>0                                    | -696<br>0       | -360<br>0                        | 17.500<br>7.500                    | 656<br>0                              | -529<br>0      | -248<br>0                        | 15.000<br>10.000                   | -80<br>165                            | -441<br>-165   | -157<br>-165                       |
| insg.                        | 25.000                             | 3.087                                         | -763        | -487                               | 25.000                             | 1.531                                         | -696            | -360                             | 25.000                             | 656                                   | -529           | -248                             | 25.000                             | 85                                    | -606           | -322                               |
| Elternteil A<br>Elternteil B | 40.000<br>0                        | 8.341                                         | -944<br>0   | -825<br>0                          | 32.000<br>8.000                    | 5.421                                         | -839<br>0       | -627<br>0                        | 28.000                             | 4.070<br>588                          | -815<br>-306   | -560<br>-454                     | 24.000                             | 2.770                                 | -748<br>-498   | -465<br>-788                       |
| insg.                        | 40.000                             | , 8.341                                       | -944        | -825                               | 40.000                             | 5.421,                                        | -839            | -627                             | 40.000                             | 4.658                                 | -1.121         | -1.014                           | 40.000                             | 4.469                                 | -1.246         | -1.253                             |
| Elternteil A                 | 50.000                             | 12.454                                        | -1.011      | -1.141                             | 40.000                             | 8.341                                         | -944            | -825                             | 35.000                             | 6.482                                 | -887           | -684                             | 30.000                             | 4.738                                 | -826           | -596                               |
| Elternteil B insg.           | 0<br>50.000                        | 0 .<br>12.454                                 | 0<br>-1.011 | 0<br>-1.141                        | 10.000<br>50.000                   | 165<br>8.506                                  | -165.<br>-1.109 | -165<br>-990                     | 15.000<br>50.000                   | .1.377<br>7.859                       | -423<br>-1.310 | -690<br>-1.374                   | 20.000<br>50.000                   | 3.088<br>7.826                        | -626<br>-1.452 | -993<br>-1.589                     |
| Elternteil A<br>Elternteil B | 75.000<br>0                        | 25.300                                        | -1.592<br>0 | -3.069<br>0                        | 60.000<br>15.000                   | 17.174                                        | -1.097<br>-423  | -1.590<br>-690                   | 52.500<br>22.500                   | 13.579<br>3.877                       | -1.041<br>-673 | -1.242<br>-1.079                 | 45.000<br>30.000                   | 10.337                                | -992<br>-773   | -983<br>-1.337                     |
| insg.                        | 75.000                             | 25.300                                        | -1.592      | -3.069                             | 75.000                             | 18.551                                        | -1.520          | -2.280                           | 75.000                             | 17.456                                | -1.714         | -2.321                           | 75.000                             | 16.740                                | -1.765         | -2.320                             |
| Elternteil A<br>Elternteil B | 100.000                            | 39.272                                        | -2.762<br>0 | -5.964<br>0                        | 80.000                             | 28.095<br>3.088                               | -1.827<br>-626  | -3.649<br>-993                   | 70.000                             | 22.506<br>6.403                       | -1.359<br>-773 | -2.491<br>-1.337                 | 60.000                             | 17.174<br>10.153                      | -1.097<br>-766 | -1.590<br>-1.639                   |
| insg.                        | 100.000                            | 39.272                                        | -2.762      | -5.964                             | 100.000                            | 31.183                                        | -026            | -993<br>-4.642                   | 100.000                            | 28.909                                | -773<br>-2.132 | -3.828                           | 40.000                             | 27.327                                | -1.863         | -3.229                             |
| Elternteil A                 | 125.000                            | 53.259                                        | -3.965      | -8.873                             | 100.000                            | 39.272                                        | -2.762          | -5.964                           | 87.500                             | 32.294                                | -2.194         | -4.524                           | 75.000                             | 25.300                                | -1.592         | -3.069                             |
| Elternteil B<br>insg.        | 0<br>125.000                       | 0<br>53.259                                   | -3,965      | 0<br>-8.873                        | 25.000<br>125.000                  | 4.698<br>43.970                               | -725<br>-3.487  | -1.174<br>-7.138                 | 37.500<br>125.000                  | 9.166<br>41.460                       | -779<br>-2.973 | -1.560<br>-6.084                 | 50.000<br>125.000                  | 14.518<br>39.818                      | -801<br>-2.393 | -2.074<br>-5.143                   |

<sup>\*</sup> Nach Veranlagungsverfahren unter Berücksichtigung der für Arbeitnehmer üblichen steuerlichen Frei- und Pauschbeträge

64. Wie ändert sich die in Antwort auf Frage 63 zu benennende Gesamtentlastung unverheirateter Eltern, wenn 1998 Aufwendungen für Kinderbetreuung in Höhe von 1 000, 2 000 und 3 000 DM steuerlich berücksichtigt wurden?

Die Entlastungen durch die Reform des Einkommensteuertarifs und Familienleistungsausgleichs belaufen sich in den Jahren 2002 und 2005 unter Berücksichtigung der in obiger Frage angeführten Vorgaben jeweils gegenüber 1998 auf folgende Beträge (in Euro), und zwar bei im Jahre 1998 steuerlich berücksichtigten

- Kinderbetreuungskosten von 511 Euro = 1 000 DM (Übersicht 1)
- Kinderbetreuungskosten von 1 023 Euro = 2 000 DM (Übersicht 2)
- Kinderbetreuungskosten von 1 534 Euro = 3 000 DM (Übersicht 3)

# Entlastungen durch die Reform des Einkommensteuertarifs und Familienleistungsausgleichs in den Jahren 2002 und 2005 gegenüber 1998 bei unverheirateten Eltern mit einem Kind und im Jahre 1998 steuerlich berücksichtigten Kinderbetreuungskosten von 511 Euro = 1 000 DM

|                      | Anteil der beiden Eltern  100 : 0 |                                       |            |              |                 |                                       | en Elterntei | ile am Jahr              | esbruttoloh     | nn (Sp. 2) im                         | Verhältnis                  | von                     |                            |                                       |            |                          |
|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------|--------------|-----------------|---------------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------|--------------------------|
| Ar-                  | ,                                 | 100 :                                 | 0 ,        |              |                 | · 80 :                                | 20           |                          |                 | 70 :                                  | 30                          |                         |                            | 60 :                                  | 40         |                          |
| beit-<br>neh-<br>mer | Jahres-<br>brutto-<br>lohn        | ESt + SolZ<br>- ggf. Kin-<br>dergeld* | gege<br>19 | nüber<br>998 | brutto-<br>Iohn | ESt + SolZ<br>- ggf. Kin-<br>dergeld* | gege<br>19   | tung (-)<br>nüber<br>198 | brutto-<br>Iohn | ESt + SolZ<br>- ggf. Kin-<br>dergeld* | gege<br>19                  | tung (-)<br>nüber<br>98 | Jahres-<br>brutto-<br>Iohn | ESt + SolZ<br>- ggf. Kin-<br>dergeld* | gege<br>19 | tung (-)<br>nüber<br>198 |
|                      | 1998                              | 1998                                  | 2002       | 2005         | 1998            | 1998                                  | 2002         | 2005                     | 1998            | 1998                                  | 2002                        | 2005                    | 1998                       | 1998                                  | 2002       | 2005                     |
| 1                    | 2                                 | 3                                     | 4          | 5            | 6               | 7                                     | 8            | 9                        | 10              | 11                                    | 12                          | 13                      | 14                         | 15                                    | 16         | 17                       |
| Elternteil A         | 25.000                            | 2.919                                 | -736       | -454         | 20.000          | 1.372                                 | -621         | -295                     | 17.500          | 519                                   | -454                        | -168                    | 15.000                     | -219                                  | -302       | -21                      |
| Elternteil B         | 0                                 | 0                                     | 0          | 0            | 5.000           | 0                                     | 0            | 0                        | 7.500           | 0                                     | 0                           | 0                       | 10.000                     | 165                                   | -165       | -165                     |
| insg.                | 25.000                            | 2.919                                 | -736       | -454         | 25.000          | 1.372                                 | -621         | -295                     | 25.000          | 519                                   | -454                        | -168                    | 25.000                     | -54                                   | -467       | -186                     |
| Elternteil A         | 40.000                            | 8.149                                 | -1.034     | -899         | 32.000          | 5.249                                 | -888         | -674                     | 28.000          | 3.896                                 | -814                        | -554                    | 24.000                     | 2,604                                 | -710       | -423                     |
| Elternteil B         | 0                                 | 0 .                                   | 0          | 0            | 8.000           | 0                                     | 0            | 0                        | 12.000          | 588                                   | -306                        | -454                    | 16.000                     | 1.699                                 | -498       | -788                     |
| insg.                | 40.000                            | 8.149                                 | -1.034     | -899         | 40.000          | 5.249                                 | -888         | -674                     | 40.000          | 4.484                                 | -1.120                      | -1.008                  | 40.000                     | 4.303                                 | -1.208     | -1.211                   |
|                      |                                   |                                       |            |              |                 | ·                                     |              |                          |                 |                                       |                             |                         |                            |                                       |            |                          |
| Elternteil A         | 50.000                            | 12.237                                | -1.122     | -1.226       | 40.000          | <sup>7</sup> 8.149                    | -1.034       | -899                     | 35.000          | 6.305                                 | -970                        | -757                    | 30.000                     | 4.569                                 | -859       | -620                     |
| Elternteil B         | 0                                 | 0                                     | 0          | 0            | 10.000          | 165                                   | -165         | -165                     | 15.000          | 1.377                                 | -423                        | -690                    | 20.000                     | 3.088                                 | -626       | -993                     |
| insg.                | 50.000                            | 12.237                                | -1.122     | -1.226       | 50.000          | 8.314                                 | -1.199       | -1.064                   | 50.000          | 7.682                                 | -1.393                      | -1.447                  | 50.000                     | 7.657                                 | -1.485     | -1.613                   |
| Elternteil A         | 75.000                            | 25.007                                | -1.686     | -3.108       | 60.000          | 16.912                                | -1.206       | -1,660                   | 52.500          | 13.340                                | -1.140                      | -1.313                  | 45,000                     | 10.134                                | -1.093     | -1.064                   |
| Elternteil B         | 0                                 | 0                                     | 0          | 0            | 15.000          | 1.377                                 | -423         | -690                     | 22.500          | 3.877                                 | -673                        | -1.079                  | 30.000                     | 6.403                                 | -773       | -1.337                   |
| insg.                | 75.000                            | 25.007                                | -1.686     | -3.108       | 75.000          | 18.289                                | -1.629       | -2.350                   | 75.000          | 17.217                                | -1.813                      | -2.392                  | 75.000                     | 16.537                                | -1.866     | -2.401                   |
| Elternteil A         | 100.000                           | 38,994                                | -2.871     | -6.018       | 80.000          | 27.801                                | -1.920       | -3,687                   | 70.000          | 22.212                                | -1.451                      | -2,529                  | 60.000                     | 16.912                                | -1.206     | -1.660                   |
| Elternteil B         | 0                                 | 0                                     | 0          | 0.018        | 20.000          | 3.088                                 | -626         | -993                     | 30.000          | 6.403                                 | -1. <del>4</del> 31<br>-773 | -1.337                  | 40.000                     | 10.912                                | -766       | -1.639                   |
| insg.                | 100.000                           | 38.994                                | -2.871     | -6.018       | 100.000         | 30.889                                | -2.546       | -4.680                   | 100.000         | 28.615                                | -2,224                      | -3.866                  | 100.000                    | 27.065                                | -1.972     | -3.299                   |
| J                    |                                   |                                       |            |              |                 |                                       |              |                          | 1               |                                       |                             | 0.000                   | 100.000                    | 27.000                                | 1.072      | 0.200                    |
| Elternteil A         | 125.000                           | 52.965                                | -4.058     | -8.911       | 100.000         | 38.994                                | -2.871       | -6.018                   | 87.500          | 32.000                                | -2.268                      | -4.563                  | 75.000                     | 25.007                                | -1.686     | -3.108                   |
| Elternteil B         | 0                                 | 0                                     | 0          | 0            | 25.000          | 4.698                                 | -725         | -1.174                   | 37.500          | 9.166                                 | -779                        | -1.560                  | 50.000                     | 14.518                                | -801       | -2.074                   |
| insg.                | 125.000                           | 52.965                                | -4.058     | -8.911       | 125.000         | 43.692                                | -3.596       | -7.192                   | 125.000         | 41.166                                | -3.047                      | -6.123                  | 125.000                    | 39.525                                | -2.487     | -5.182                   |

<sup>\*</sup> Nach Veranlagungsverfahren unter Berücksichtigung der für Arbeitnehmer üblichen steuerlichen Frei- und Pauschbeträge

# Entlastungen durch die Reform des Einkommensteuertarifs und Familienleistungsausgleichs in den Jahren 2002 und 2005 gegenüber 1998 bei unverheirateten Eltern mit einem Kind und im Jahre 1998 steuerlich berücksichtigten Kinderbetreuungskosten von 1.023 Euro = 2 000 DM

| · ·           |                 |                         | <del>`</del> | ·             | Ant             | eil der beide           | n Elterntei | le am Jahr   | esbruttoloh     | nn (Sp. 2) im           | Verhältnis | von          |                 |                         |        |                      |
|---------------|-----------------|-------------------------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------|-------------|--------------|-----------------|-------------------------|------------|--------------|-----------------|-------------------------|--------|----------------------|
| Ar-           |                 | 100 :                   | 0            |               |                 | 80 :                    |             |              |                 | 70 :                    |            |              |                 | 60                      | 40     |                      |
| beit-<br>neh- | Jahres-         | ESt + SolZ              |              | tung (-)      |                 | ESt + SolZ              |             | tung (-)     | Jahres-         | ESt + SolZ              |            | tung (-)     | Jahres-         | ESt + SolZ              |        | ng (-) bzw.          |
| mer           | brutto-<br>Iohn | - ggf. Kin-<br>dergeld* |              | enüber<br>998 | brutto-<br>lohn | - ggf. Kin-<br>dergeld* |             | nüber<br>198 | brutto-<br>Iohn | - ggf. Kin-<br>dergeld* |            | nüber<br>198 | brutto-<br>Iohn | - ggf. Kin-<br>dergeld* |        | stung ge-<br>er 1998 |
|               | 1998            | 1998                    | 2002         | 2005          | 1998            | 1998                    | 2002        | 2005         | 1998            | 1998                    | 2002       | 2005         | 1998            | 1998                    | 2002   | 2005                 |
| 1             | 2               | 3                       | . 4          | 5             | 6               | 7                       | 8           | . 9          | 10              | 11                      | 12         | 13           | 14              | 15                      | 16     | 17                   |
| Elternteil A  | 25.000          | 2.762                   | -665         | -383          | 20.000          | 1.223                   | -592        | -280         | 17.500          | 375                     | -432       | -149         | 15.000          | -351                    | -283   | 3                    |
| Elternteil B  | 0               | 0                       | 0            | 0             | 5.000           | 0                       | 0 .         | 0            | 7.500           | 0                       | 0          | 0            | 10.000          | 165                     | -165   | -165                 |
| insg.         | 25.000          | 2.762                   | -665         | -383          | 25.000          | 1.223                   | -592        | -280         | 25.000          | 375                     | -432       | -149         | 25.000          | -186                    | -448   | -162                 |
| Elternteil A  | 40.000          | 7.948                   | -833         | -698          | 32.000          | 5.068                   | -733        | -521         | 28.000          | 3.732                   | -718       | -453         | 24.000          | 2.448                   | -649   | -359                 |
| Elternteil B  | 0               | 0                       | 0            | 0             | 8.000           | 0                       | 0           | 0            | 12.000          | 588                     | -306       | -454         | 16.000          | 1.699                   | -498   | -788                 |
| insg.         | 40.000          | 7.948 ·                 | -833         | -698          | 40.000          | 5.068                   | -733 ·      | -521         | 40.000          | 4:320                   | -1.024     | -907         | 40.000          | 4.147                   | -1.147 | -1.147               |
|               |                 | ,                       |              |               | ,               |                         |             |              |                 | , ,                     |            |              |                 |                         |        |                      |
| Elternteil A  | 50.000          | 12.009                  | -894         | -998          | 40.000          | 7.948                   | -833        | -698         | 35.000          | 6.117                   | -782       | -569         | 30.000          | 4.393                   | -730   | -490                 |
| Elternteil B  | 0               | 0                       | 0            | 0             | 10.000          | 165                     | -165        | -165         | 15.000          | 1.377                   | -423       | -690         | 20.000          | 3.088                   | -626   | -993                 |
| insg.         | 50.000          | 12.009                  | -894         | -998          | 50.000          | 8.113                   | -998        | -863         | 50.000          | 7.494                   | -1.205     | -1.259       | 50.000          | 7.481                   | -1.356 | -1.483               |
| Elternteil A  | 75.000          | 24.729                  | -1.408       | -2.830        | 60.000          | 16.665                  | -959        | -1.413       | 52.500          | 13.117                  | -917       | -1.090       | 45.000          | 9.923                   | -882   | -853                 |
| Elternteil B  | 0               | 0                       | 0            | 0             | 15.000          | 1.377                   | -423        | -690         | 22.500          | 3.877                   | -673       | -1.079       | 30.000          | 6.403                   | -773   | -1.337               |
| insg.         | 75.000          | 24.729                  | -1.408       | -2.830        | 75.000          | 18.042                  | -1.382      | -2.103       | 75.000          | 16.994                  | -1.590     | -2.169       | 75.000          | 16.326                  | -1.655 | -2.190               |
| Elternteil A  | 100.000         | 38.701                  | -2.578       | -5.725        | 80.000          | 27.524                  | -1.643      | -3.410       | 70.000          | 21.935                  | -1.174     | -2.252       | 60,000          | 16.665                  | -959   | -1.413               |
| Elternteil B  | 0               | 0                       | 0            | 0             | 20.000          | 3.088                   | -626        | -993         | 30.000          | 6.403                   | -773       | -1.337       | 40.000          | 10.153                  | -766   | -1.639               |
| insg.         | 100.000         | 38.701                  | -2.578       | -5.725        | 100.000         | 30.612                  | -2.269      | -4.403       | 100.000         | 28.338                  | -1.947     | -3.589       | 100.000         | 26.818                  | -1.725 | -3.052               |
|               |                 |                         |              |               |                 |                         |             |              |                 |                         |            |              |                 |                         |        |                      |
| Elternteil A  | 125.000         | 52.687                  | -3.780       | -8.633        | 100.000         | 38.701                  | -2.578      | -5.725       | 87.500          | 31.723                  | -1.991     | -4.286       | 75.000          | 24.729                  | -1.408 | -2.830               |
| Elternteil B  | 0               | 0                       | 0            | 0             | 25.000          | 4,698                   | -725        | -1.174       | 37.500          | 9.166                   | -779       | -1.560       | 50.000          | 14.518                  | -801   | -2.074               |
| insg.         | 125.000         | 52.687                  | -3.780       | -8.633        | 125.000         | 43.399                  | -3.303      | -6.899       | 125.000         | 40.889                  | -2.770     | -5.846       | 125.000         | 39.247                  | -2.209 | -4.904               |

<sup>\*</sup> Nach Veranlagungsverfahren unter Berücksichtigung der für Arbeitnehmer üblichen steuerlichen Frei- und Pauschbeträge

# Entlastungen durch die Reform des Einkommensteuertarifs und Familienleistungsausgleichs in den Jahren 2002 und 2005 gegenüber 1998 bei unverheirateten Eltern mit einem Kind und im Jahre 1998 steuerlich berücksichtigten Kinderbetreuungskosten von 1.534 Euro = 3 000 DM

|                              | ·                          |                                       | •           | ****                       | An                         | teil der beider                       | n Elternte     | ile am Jahr                | esbruttolol                | hn (Sp. 2) im                         | n Verhältnis   | von                      |                            | 33                                    |                |                                      |
|------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------|--------------------------------------|
| Ar-                          |                            | 100                                   | : 0         |                            | 1                          | 80 :                                  |                |                            |                            |                                       | 30             |                          |                            | 60                                    | 40             |                                      |
| beit-<br>neh-<br>mer         | Jahres-<br>brutto-<br>lohn | ESt + SolZ<br>- ggf. Kin-<br>dergeld* | gege        | stung (-)<br>enüber<br>998 | Jahres-<br>brutto-<br>lohn | ESt + SolZ<br>- ggf. Kin-<br>dergeld* | gege           | stung (-)<br>enüber<br>998 | Jahres-<br>brutto-<br>Iohn | ESt + SolZ<br>- ggf. Kin-<br>dergeld* | gege           | tung (-)<br>nüber<br>198 | Jahres-<br>brutto-<br>lohn | ESt + SolZ<br>- ggf. Kin-<br>dergeld* | Mehrbela       | ng (-) bzw.<br>astung ge-<br>er 1998 |
|                              | 1998                       | . 1998                                | 2002        | 2005                       | 1998                       | 1998 .                                | 2002           | 2005                       | 1998                       | 1998                                  | 2002           | 2005                     | 1998                       | 1998                                  | 2002           | 2005                                 |
| 1                            | 2                          | 3                                     | 4           | 5                          | 6                          | 7                                     | 8              | 9                          | 10                         | 11                                    | 12             | 13                       | 14                         | 15                                    | 16             | 17                                   |
| Elternteil A<br>Elternteil B | 25.000                     | 2.595                                 | -498<br>0   | -216<br>0                  | 20.000                     | 1.052<br>0                            | -421<br>0      | -109<br>0                  | 17.500<br>7.500            | 240<br>0                              | -297<br>0      | -16<br>0                 | 15.000<br>10.000           | -488<br>165                           | -201<br>-165   | 94<br>-165                           |
| insg.                        | 25.000                     | 2.595                                 | -498        | -216                       | 25.000                     | 1.052                                 | -421           | -109                       | 25.000                     | 240                                   | -297           | -16                      | 25.000                     | -323                                  | -366           | -71                                  |
| Elternteil A<br>Elternteil B | 40.000                     | 7.759<br>0                            | -644<br>0   | -509<br>0                  | 32.000<br>8.000            | 4.898<br>0                            | -563<br>0      | -351<br>0                  | 28.000                     | 3.561<br>588                          | -547<br>-306   | -282<br>-454             | 24.000                     | 2.284<br>1.699                        | -485           | -195                                 |
| insg.                        | 40.000                     | 7.759                                 | -644        | -509                       | 40.000                     | 4.898                                 | -563           | -351                       | 40.000                     | 4.149                                 | -853           | -736                     | 16.000<br>40.000           | 3.983                                 | -498<br>-983   | -788<br>-983                         |
| Elternteil A<br>Elternteil B | 50.000                     | 11.794<br>0                           | -679<br>0   | -783 <sub>.</sub>          | 40.000<br>10.000           | 7.759<br>165                          | 644<br>-165    | -509<br>-165               | 35.000<br>15.000           | 5.942<br>1.377                        | -607<br>-423   | -394<br>-690             | 30.000                     | 4.217<br>3.088                        | -554<br>-626   | -314<br>-993                         |
| insg.                        | 50.000                     | 11.794                                | -679        | -783                       | 50.000                     | 7.924                                 | -809           | -674                       | 50.000                     | 7.319                                 | -1.030         | -1.084                   | 50.000                     | 7.305                                 | -1.180         | -1.307                               |
| Elternteil A                 | 75.000                     | 24.436                                | -1.115      | -2.537                     | 60.000                     | 16.405                                | -699           | -1.153                     | 52.500                     | 12.883                                | -683           | -856                     | 45.000                     | 9.724                                 | -683           | -654                                 |
| Elternteil B<br>insg.        | 0<br>75.000                | 0<br>24.436                           | 0<br>-1.115 | 0<br>-2.537                | 15.000<br>75.000           | 1.377<br>17.782                       | -423<br>-1.122 | -690<br>-1.843             | 22.500<br>75.000           | 3.877<br>16.760                       | -673<br>-1.356 | -1.079<br>-1.935         | 30.000<br>75.000           | 6.403<br>16.127                       | -773<br>-1.456 | -1.337<br>-1.991                     |
| Elternteil A                 | 100.000                    | 38.422                                | -2.299      | -5.446                     | 80.000                     | 27.231                                | -1.350         | -3.117                     | 70.000                     | 21.643                                | -882           | -1.960                   | 60,000                     | 16,405                                | -699           | -1.153                               |
| Elternteil B                 | 0                          | 0                                     | 0           | 0                          | 20.000                     | 3.088                                 | -626           | -993                       | 30.000                     | 6.403                                 | -773           | -1.337                   | 40.000                     | 10.153                                | -766           | -1.639                               |
| insg.                        | 100.000                    | 38.422                                | -2.299      | -5.446                     | 100.000                    | 30.319                                | -1.976         | -4.110                     | 100.000                    | 28.046                                | -1.655         | -3.297                   | 100.000                    | 26.558                                | -1.465         | -2.792                               |
| Elternteil A<br>Elternteil B | 125.000                    | 52.394<br>0                           | -3.487<br>0 | -8.340<br>0                | 100.000                    | 38.422<br>4.698                       | -2.299<br>-725 | -5.446<br>-1.174           | 87.500<br>37.500           | 31.430<br>9.166                       | -1.698<br>-779 | -3.993                   | 75.000                     | 24.436                                | -1.115         | -2.537                               |
| insg.                        | 125.000                    | 52.394                                | -3.487      | -8.340                     | 125.000                    | 43.120                                | -3.024         | -6.620                     | 125.000                    | 40.596                                | -2.477         | -1.560<br>-5.553         | 50.000<br>125.000          | 14.518<br>38.954                      | -801<br>-1.916 | -2.074<br>-4.611                     |

<sup>\*</sup> Nach Veranlagungsverfahren unter Berücksichtigung der für Arbeitnehmer üblichen steuerlichen Frei- und Pauschbeträge

65. Wie hoch ist in 2002 und 2005 gegenüber 1998 die Gesamtentlastung (Entlastung durch Reform des Einkommensteuertarifs und Familienleistungsausgleichs) von Alleinerziehenden mit einem Haushaltsbruttoeinkommen aus nichtselbständiger Arbeit von 20 000, 40 000, 60 000 ... 120 000 DM, wenn 1998 Kinderbetreuungskosten in Höhe der Pauschale sowie von 1 000 und 2 000 DM berücksichtigt wurden (bei der Beantwortung bitte berücksichtigen, dass sich Kindergeld und Kinderfreibeträge wirtschaftlich in der Regel nur zur Hälfte auf das Einkommen auswirken)?

Die Entlastungen durch die Reform des Einkommensteuertarifs und Familienleistungsausgleichs belaufen sich in den Jahren 2002 und 2005 unter Berücksichtigung der in obiger Frage angeführten Vorgaben jeweils gegenüber 1998 auf folgende Beträge (in Euro):

# Entlastungen durch die Reform des Einkommensteuertarifs und Familienleistungsausgleichs in den Jahren 2002 und 2005 gegenüber 1998 bei Alleinerziehenden mit einem Kind und im Jahre 1998 steuerlich berücksichtigten Kinderbetreuungskosten in Höhe der Pauschale von 245 Euro = 480 DM

| Jahres-<br>brutto- |                                       | bziehbare Kinderb<br>(1998): 245 € = 48 |                          |                                       | bziehbare Kinderb<br>(1998): 511 € = 1.0 |                          |                                       | bziehbare Kindert<br>1998): 1.023 € = 2 |                          |
|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|
| lohn               | ESt + SolZ<br>- ggf. Kin-<br>dergeld* | gege                                    | tung (-)<br>nüber<br>198 | ESt + SolZ<br>- ggf. Kin-<br>dergeld* | gege                                     | tung (-)<br>nüber<br>198 | ESt + SolZ<br>- ggf. Kin-<br>dergeld* | gege                                    | tung (-)<br>nüber<br>998 |
| 1998               | 1998                                  | 2002                                    | 2005                     | 1998                                  | 2002                                     | 2005                     | 1998                                  | 2002                                    | 2005                     |
| 1                  | 2                                     | . 3                                     | .4                       | 5 .                                   | 6                                        | . 7                      | 8                                     | 9                                       | 10                       |
| 10.000             | -675                                  | -249                                    | -249                     | -675                                  | -249                                     | -249                     | -675                                  | -249                                    | -249                     |
| 20.000             | 1.455                                 | -620                                    | -284                     | 1.372                                 | -621                                     | -295                     | 1.223                                 | -592                                    | -280                     |
| 30.000             | 4.653                                 | -741                                    | -511                     | 4.569                                 | -859                                     | -620                     | 4.393                                 | -730                                    | -490                     |
| , 40.000           | 8.245                                 | -848                                    | 729                      | 8.149                                 | -1.034 ,                                 | -899                     | 7.948                                 | -833                                    | -698                     |
| 50.000             | 12.358                                | -915                                    | -1.045                   | 12.237                                | -1.122                                   | -1.226                   | 12.009                                | -894                                    | -998                     |
| 60.000             | 17.050                                | -973                                    | -1.466                   | 16.912                                | -1.206                                   | -1.660                   | 16.665                                | -959                                    | -1.413                   |

<sup>\*</sup> Nach Veranlagungsverfahren unter Berücksichtigung der für Arbeitnehmer üblichen steuerlichen Frei- und Pauschbeträge

- Verteilungswirkungen aus den so genannten Ökosteuern
- 66. Wie hoch war bzw. ist in den einzelnen Jahren von 1999 bis 2002 das Aufkommen aus der ökologischen Steuerreform (Einführung der Stromsteuer, Erhöhung der Mineralölsteuersätze) und wie hoch war bzw. ist der auf die privaten Haushalte entfallende Anteil am Aufkommen?

Das rechnerische Aufkommen aus der ökologischen Steuerreform beträgt 4,3 Mrd. Euro in 1999, 8,8 Mrd. Euro in 2000 und 11,8 Mrd. Euro in 2001. Für das Jahr 2002 wird ein geschätztes Aufkommen von 14,3 Mrd. Euro erwartet. Auf die privaten Haushalte entfallen nach einer Schätzung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung knapp 60 % des Aufkommens.

67. In welcher Höhe ergaben bzw. ergeben sich aufgrund der Steuerbegünstigung für Unternehmen des produzierenden Gewerbes und der Land- und Forstwirtschaft im Rahmen der sog. ökologischen Steuerreform in den einzelnen Jahren von 1999 bis 2002 steuerliche Mindereinnahmen?

Die Bundesregierung schätzt die Einnahmeausfälle durch die den Unternehmen des Produzierenden Gewerbes und der Land- und Forstwirtschaft im Rahmen der ökologischen Steuerreform gewährten Steuerbegünstigungen auf 1,4 Mrd. Euro in 1999, auf 2,7 Mrd. Euro in 2000, auf 3,1 Mrd. Euro in 2001 und auf 3,6 Mrd. Euro in 2002.

68. In welcher Höhe waren bzw. sind die in Frage 67 genannten Unternehmen in den einzelnen Jahren von 1999 bis 2002 am Aufkommen aus der sog. ökologischen Steuerreform beteiligt?

Die Beteiligung der Unternehmen des Produzierenden Gewerbes und der Landund Forstwirtschaft am Aufkommen aus der ökologischen Steuerreform wird auf Grundlage von Berechnungen des Rheinisch-Westfälischen Instituts für Wirtschaftsforschung auf 0,5 Mrd. Euro in 1999, auf 1,1 Mrd. Euro in 2000, auf 1,3 Mrd. Euro in 2001 und auf 1,6 Mrd. Euro in 2002 geschätzt. Dabei ist bereits berücksichtigt, dass Unternehmen der Land- und Forstwirtschaft ein Teil der Mineralölsteuer auf Dieselkraftstoff wieder vergütet wird (Agrardiesel).

69. In welcher Höhe waren bzw. sind die in Frage 67 genannten Unternehmen in den einzelnen Jahren von 1999 bis 2002 an den Entlastungen aufgrund der Senkung der Beiträge zur Rentenversicherung beteiligt?

Die Ökosteuerreform führte zu einer Absenkung des Beitragssatzes zur Rentenversicherung in den einzelnen Jahren in folgender Höhe: 1999: 0,6 Prozentpunkte, 2000: 1,0 Prozentpunkte, 2001: 1,3 Prozentpunkte, 2002: 1,5 Prozentpunkte.

Laut dem Hauptbericht 2000 des Statistischen Bundesamts vom September 2001 betrugen die Bruttolöhne und -gehälter (BLG) im Bereich Land- und Forstwirtschaft, Fischerei 1999 15,6 Mrd. DM (8 Mrd. Euro, hier und im Folgenden Umrechnung durch Bundesarbeitsministerium) und 2000 15,73 Mrd. DM (8 Mrd. Euro). Die BLG betrug im produzierenden Gewerbe 1999 608,01 Mrd. DM (311 Mrd. Euro) und 2000 620,01 Mrd. DM (317 Mrd. Euro). Die BLG können grob als Bemessungsgrundlage für die Beiträge zur Rentenversicherung angesehen werden bis auf den Teil der BLG, der oberhalb der Bemessungsgrenze liegt. Schätzungsweise werden rund 86 % der BLG von der Beitragspflicht erfasst. Außerdem ist zu berücksichtigen, dass nur die Hälfte

der Beiträge Arbeitgeberbeiträge sind. Demnach ergeben sich folgende Entlastungswirkungen:

#### Land- und Forstwirtschaft, Fischerei:

1999: 40 Mio. DM (20 Mio. Euro) 2000: 68 Mio. DM (35 Mio. Euro)

Für 2001 und 2002 ergäben sich unter Beibehaltung der BLG von 2000:

2001: 88 Mio. DM (45 Mio. Euro)

Die BLG lag 2001 um 2 % über dem Wert von 2000. Legt man dies zugrunde, dann ergeben sich etwa 90 Mio. DM (46 Mio. Euro).

2002: 101 Mio. DM (52 Mio. Euro)

Nach Schätzung der Bundesregierung (Jahreswirtschaftsbericht 2002) liegt die BLG 2002 um rd. 4,4 % höher als 2000. Somit ergeben sich 106 Mio. DM (54 Mio. Euro).

#### **Produzierendes Gewerbe:**

1999: 1,6 Mrd. DM (0,8 Mrd. Euro) 2000: 2,7 Mrd. DM (1,4 Mrd. Euro)

Für 2001 und 2002 ergäbe sich unter Beibehaltung der BLG von 2000:

2001: 3,5 Mrd. DM (1,8 Mrd. Euro)2002: 4,0 Mrd. DM (2,0 Mrd. Euro)

Unter Berücksichtigung der Zunahme der BLG 2001 und 2002 ergeben sich für 2001 3,5 Mrd. DM (1,8 Mrd. Euro) und für 2002 4,2 Mrd. DM (2,1 Mrd. Euro).

70. Wie hoch wird voraussichtlich 2002 der Beitragssatz zur gesetzlichen Rentenversicherung sein?

Der Beitragssatz zur Rentenversicherung der Arbeiter und der Angestellten beträgt im Jahr 2002 19,1 %.

71. Wie hoch ist voraussichtlich in 2002 die Mehrbelastung aus der sog. ökologischen Steuerreform von Haushalten mit Einkünften aus selbständiger und nichtselbständiger Arbeit in Höhe von monatlich 5 000 DM (Angaben bitte gesondert für Haushalte mit einem, zwei und drei Kindern sowie Alleinerziehenden)?

Durch die Senkung der Rentenversicherungsbeiträge im Jahr 2002 im Vergleich zum Vorjahr ist die monatliche Mehrbelastung durch die Ökosteuer relativ gering. Weitergehende Maßnahmen im Einkommensteuerrecht und die kindbezogene Entlastung durch die Weiterentwicklung des Familienleistungsausgleichs führen insbesondere bei Familien mit Kindern zu einer Entlastung.

Die Mehrbelastung verschiedener Haushalte mit Einkünften aus selbständiger und nichtselbständiger Arbeit in Höhe von monatlich. 5 000 DM durch die 4. Stufe der ökologischen Steuerreform zum 1. Januar 2002 beträgt:

für einen Haushalt mit einem Kind:
für einen Haushalt mit zwei Kindern:
für einen Haushalt mit drei Kindern:
für einen Haushalt als Alleinerziehende:
4,20 Euro,
4,24 Euro,
4,29 Euro,
4,11 Euro.

Näheres ergibt sich aus den Fallbeispielen.

# Auswirkungen der Ökologischen Steuerreform und der Senkung der Einkommensteuer auf einen Haushalt mit mtl. 5 000 DM Einkommen (Familienstand: Alleinerziehend)

|                                                                                                 | 1999    | 2000    | 2001    | 2002    | 2003    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| I. Erste Stufe ab 1. 4. 1999                                                                    |         |         |         |         |         |
| 1. Monatliche Mehrbelastung in DM bei:                                                          |         |         |         |         |         |
| a) Heizöl (Erhöhung um 4 Pf/Liter) oder                                                         | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| b) Erdgas <sup>1)</sup> (Erhöhung um 0,32 Pf/kWh)                                               | 4,26    | 4,26    | 4,26    | 4,26    | 4,26    |
| c) Benzin <sup>2)</sup> (Erhöhung um 6 Pf/Liter)                                                | 6,38    | 6,38    | 6,38    | 6,38    | 6,38    |
| d) Strom <sup>3)</sup> (Besteuerung mit 2 Pf/kWh)                                               | 6,65    | 6,65    | 6,65    | 6,65    | 6,65    |
| 2. Monatliche Mehrbelastung zusammen (DM):                                                      | 17,28   | 17,28   | 17,28   | 17,28   | 17,28   |
| nachrichtlich:                                                                                  |         |         |         |         |         |
| Umsatzsteuer <sup>4)</sup> auf o. a. Energiebelastung (DM)                                      | 2,76    | 2,76    | 2,76    | 2,76    | 2,76    |
| II. Weitere Stufen ab 1. 1. 2000                                                                |         |         |         |         |         |
| 1. Monatliche Mehrbelastung in DM bei:                                                          |         |         |         |         |         |
| a) Benzin <sup>2)</sup> (jährliche Erhöhung um 6 Pf/l)                                          | _       | 6,38    | 12,75   | 19,13   | 25,50   |
| b) Strom <sup>3)</sup> (jährl. Erhöhung um 0,5 Pf/kWh)                                          | _       | 1,66    | 3,33    | 4,99    | 6,65    |
| 2. Monatliche Mehrbelastung zusammen (DM):                                                      | -       | 8,04    | 16,08   | 24,11   | 32,15   |
| nachrichtlich:                                                                                  |         |         |         |         |         |
| Umsatzsteuer <sup>4)</sup> auf o. a. Energiebelastung (DM)                                      |         | 1,29    | 2,57    | 3,86    | 5,14    |
| III. Monatliche Mehrbelastung aller<br>Stufen: (ohne Umsatzsteuer) in DM                        | 17,28   | 25,32   | 33,36   | 41,39   | 49,43   |
| IV. Monatliche Entlastung durch Senkung der<br>RV-Beiträge (1.+2. Stufe zusammen) <sup>5)</sup> | - 20,00 | - 25,00 | - 30,00 | - 30,00 | - 30,00 |
| V. Per Saldo: Mehrbelastung/Entl.(-)<br>in DM                                                   | - 2,72  | 0,32    | 3,36    | 11,39   | 19,43   |
| VI. Mehrbelastung/Entlastung (-) per<br>Saldo gegenüber Vorjahr — in DM                         |         | 3,04    | 3,04    | 8,04    | 8,04    |
| – in Euro                                                                                       |         | 1,55    | 1,55    | 4,11    | 4,11    |

- 1) Bei einem Verbrauch von 15 960 kWh jährlich.
- 2) Bei 15 000 km Jahresfahrleistung und einem Verbrauch von 8,5 Liter/100 km.
- 3) Bei einem Verbrauch von 3 990 kWh jährlich.
- 4) Der nachrichtlich ausgewiesenen Umsatzsteuermehrbelastung auf die angehobene Mineralöl-/Stromsteuer steht im Regelfall eine gleich hohe Umsatzsteuerersparnis gegenüber: Das für die höhere Ökosteuer einzusetzende verfügbare Einkommen kann nicht mehr anderweitig umsatzsteuerwirksam ausgegeben werden.
- 5) Es wird von folgenden Senkungen der RV-Beiträge ausgegangen: 1998 = 20,3 v. H.; ab 1. 4. 1999 = 19,5 v. H.; 2000 = 19,3 v. H.; 2001 = 19,1 v. H.; 2002 = 19,1 v. H.; 2003 = 19,1 v. H. (lt. RV-Bericht 2001). Von den jeweiligen Senkungen der RV-Beträge profitieren die Arbeitnehmer je zur Hälfte.

### Auswirkungen der Ökologischen Steuerreform und der Senkung der Einkommensteuer auf einen Haushalt mit mtl. 5 000 DM Einkommen (Familienstand: verh., 1 Kind)

| I. Erste Stufe ab 1. 4. 1999                                                                     | '     |         |         |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------|---------|---------|
|                                                                                                  |       |         |         |         |         |
| 1. Monatliche Mehrbelastung in DM bei:                                                           |       |         |         |         |         |
| a) Heizöl (Erhöhung um 4 Pf/Liter) oder                                                          | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| b) Erdgas <sup>1)</sup> (Erhöhung um 0,32 Pf/kWh)                                                | 4,70  | 4,70    | 4,70    | 4,70    | 4,70    |
| c) Benzin <sup>2)</sup> (Erhöhung um 6 Pf/Liter)                                                 | 6,38  | 6,38    | 6,38    | 6,38    | 6,38    |
| d) Strom <sup>3)</sup> (Besteuerung mit 2 Pf/kWh)                                                | 7,35  | 7,35    | 7,35    | 7,35    | 7,35    |
| 2. Monatliche Mehrbelastung zusammen (DM):                                                       | 18,43 | 18,43   | 18,43   | 18,43   | 18,43   |
| nachrichtlich:                                                                                   |       |         |         |         |         |
| $Umsatzsteuer^{4)}$ auf o. a. Energiebelastung (DM)                                              | 2,95  | 2,95    | 2,95    | 2,95    | 2,95    |
| II. Weitere Stufen ab 1. 1. 2000                                                                 |       |         |         |         |         |
| 1. Monatliche Mehrbelastung in DM bei:                                                           |       |         |         |         |         |
| a) Benzin <sup>2)</sup> (jährliche Erhöhung um 6 Pf/l)                                           | _     | 6,38    | 12,75   | 19,13   | 25,50   |
| b) Strom <sup>3)</sup> (jährl. Erhöhung um 0,5 Pf/kWh)                                           | _     | 1,84    | 3,68    | 5,51    | 7,35    |
| 2. Monatliche Mehrbelastung zusammen (DM):                                                       | -     | 8,21    | 16,43   | 24,64   | 32,85   |
| nachrichtlich:                                                                                   |       |         |         |         |         |
| $Umsatzsteuer^{4)}$ auf o. a. Energiebelastung (DM)                                              |       | 1,31    | 2,63    | 3,94    | 5,26    |
| III. Monatliche Mehrbelastung aller<br>Stufen: (ohne Umsatzsteuer) in DM                         | 18,43 | 26,64   | 34,85   | 43,07   | 51,28   |
| IV. Monatliche Entlastung durch Senkung der RV-Beiträge (1.+2. Stufe zusammen) <sup>5)</sup> - 2 | 20,00 | - 25,00 | - 30,00 | - 30,00 | - 30,00 |
| V. Per Saldo: Mehrbelastung/Entl.(-) in DM                                                       | 1,57  | 1,64    | 4,85    | 13,07   | 21,28   |
| VI. Mehrbelastung/Entlastung (-) per<br>Saldo gegenüber Vorjahr – in DM                          | _     | 3,21    | 3,21    | 8,21    | 8,21    |
| – in Euro                                                                                        | _     | 1,64    | 1,64    | 4,20    | 4,20    |

- 1) Bei einem Verbrauch von 17 640 kWh jährlich.
- 2) Bei 15 000 km Jahresfahrleistung und einem Verbrauch von 8,5 Liter/100 km.
- 3) Bei einem Verbrauch von 4 410 kWh jährlich.
- 4) Der nachrichtlich ausgewiesenen Umsatzsteuermehrbelastung auf die angehobene Mineralöl-/Stromsteuer steht im Regelfall eine gleich hohe Umsatzsteuerersparnis gegenüber: Das für die höhere Ökosteuer einzusetzende verfügbare Einkommen kann nicht mehr anderweitig umsatzsteuerwirksam ausgegeben werden.
- 5) Es wird von folgenden Senkungen der RV-Beiträge ausgegangen: 1998 = 20,3 v. H.; ab 1. 4. 1999 = 19,5 v. H.; 2000 = 19,3 v. H.; 2001 = 19,1 v. H.; 2002 = 19,1 v. H.; 2003 = 19,1 v. H. (lt. RV-Bericht 2001). Von den jeweiligen Senkungen der RV-Beiträge profitieren die Arbeitnehmer je zur Hälfte.

# Auswirkungen der Ökologischen Steuerreform und der Senkung der Einkommensteuer auf einen Haushalt mit mtl. 5 000 DM Einkommen (Familienstand: verh., 2 Kinder)

|                                                                                              | 1999    | 2000    | 2001    | 2002    | 2003    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| I. Erste Stufe ab 1. 4. 1999                                                                 |         |         |         |         |         |
| 1. Monatliche Mehrbelastung in DM bei:                                                       |         |         |         |         |         |
| a) Heizöl (Erhöhung um 4 Pf/Liter) oder                                                      | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| b) Erdgas <sup>1)</sup> (Erhöhung um 0,32 Pf/kWh)                                            | 4,93    | 4,93    | 4,93    | 4,93    | 4,93    |
| c) Benzin <sup>2)</sup> (Erhöhung um 6 Pf/Liter)                                             | 6,38    | 6,38    | 6,38    | 6,38    | 6,38    |
| d) Strom <sup>3)</sup> (Besteuerung mit 2 Pf/kWh)                                            | 7,70    | 7,70    | 7,70    | 7,70    | 7,70    |
| 2. Monatliche Mehrbelastung zusammen (DM):                                                   | 19,00   | 19,00   | 19,00   | 19,00   | 19,00   |
| nachrichtlich:                                                                               |         |         |         |         |         |
| Umsatzsteuer <sup>4)</sup> auf o. a. Energiebelastung (DM)                                   | 3,04    | 3,04    | 3,04    | 3,04    | 3,04    |
| II. Weitere Stufen ab 1. 1. 2000                                                             |         |         |         |         |         |
| 1. Monatliche Mehrbelastung in DM bei:                                                       |         |         |         |         |         |
| a) Benzin <sup>2)</sup> (jährliche Erhöhung um 6 Pf/l)                                       | _       | 6,38    | 12,75   | 19,13   | 25,50   |
| b) Strom <sup>3)</sup> (jährl. Erhöhung um 0,5 Pf/kWh)                                       |         | 1,93    | 3,85    | 5,78    | 7,70    |
| 2. Monatliche Mehrbelastung zusammen (DM):                                                   | -       | 8,30    | 16,60   | 24,90   | 33,20   |
| nachrichtlich:                                                                               |         |         |         |         |         |
| Umsatzsteuer <sup>4)</sup> auf o. a. Energiebelastung (DM)                                   |         | 1,33    | 2,66    | 3,98    | 5,31    |
| III. Monatliche Mehrbelastung aller<br>Stufen: (ohne Umsatzsteuer) in DM                     | 19,00   | 27,30   | 35,60   | 43,90   | 52,20   |
| IV. Monatliche Entlastung durch Senkung der RV-Beiträge (1.+2. Stufe zusammen) <sup>5)</sup> | - 20,00 | - 25,00 | - 30,00 | - 30,00 | - 30,00 |
| V. Per Saldo: Mehrbelastung/Entl.(-)<br>in DM                                                | - 1,00  | 2,30    | 5,60    | 13,90   | 22,20   |
| VI. Mehrbelastung/Entlastung (-) per<br>Saldo gegenüber Vorjahr — in DM                      |         | 3,30    | 3,30    | 8,30    | 8,30    |
| – in Euro                                                                                    | _       | 1,69    | 1,69    | 4,24    | 4,24    |

- 1) Bei einem Verbrauch von 18 480 kWh jährlich.
- 2) Bei 15 000 km Jahresfahrleistung und einem Verbrauch von 8,5 Liter/100 km.
- 3) Bei einem Verbrauch von 4 620 kWh jährlich.
- 4) Der nachrichtlich ausgewiesenen Umsatzsteuermehrbelastung auf die angehobene Mineralöl-/Stromsteuer steht im Regelfall eine gleich hohe Umsatzsteuerersparnis gegenüber: Das für die höhere Ökosteuer einzusetzende verfügbare Einkommen kann nicht mehr anderweitig umsatzsteuerwirksam ausgegeben werden.
- 5) Es wird von folgenden Senkungen der RV-Beiträge ausgegangen: 1998 = 20,3 v. H.; ab 1. 4. 1999 = 19,5 v. H.; 2000 = 19,3 v. H.; 2001 = 19,1 v. H.; 2002 = 19,1 v. H.; 2003 = 19,1 v. H. (lt. RV-Bericht 2001). Von den jeweiligen Senkungen der RV-Beiträge profitieren die Arbeitnehmer je zur Hälfte.

# Auswirkungen der Ökologischen Steuerreform und der Senkung der Einkommensteuer auf einen Haushalt mit mtl. 5 000 DM Einkommen (Familienstand: verh., 3 Kinder)

|                                                                                              | 1999    | 2000    | 2001    | 2002    | 2003    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| I. Erste Stufe ab 1. 4. 1999                                                                 |         |         |         |         |         |
| 1. Monatliche Mehrbelastung in DM bei:                                                       |         |         |         |         |         |
| a) Heizöl (Erhöhung um 4 Pf/Liter) oder                                                      | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| b) Erdgas <sup>1)</sup> (Erhöhung um 0,32 Pf/kWh)                                            | 5,15    | 5,15    | 5,15    | 5,15    | 5,15    |
| c) Benzin <sup>2)</sup> (Erhöhung um 6 Pf/Liter)                                             | 6,38    | 6,38    | 6,38    | 6,38    | 6,38    |
| d) Strom <sup>3)</sup> (Besteuerung mit 2 Pf/kWh)                                            | 8,05    | 8,05    | 8,05    | 8,05    | 8,05    |
| 2. Monatliche Mehrbelastung zusammen (DM):                                                   | 19,58   | 19,58   | 19,58   | 19,58   | 19,58   |
| nachrichtlich:                                                                               |         |         |         |         |         |
| Umsatzsteuer <sup>4)</sup> auf o. a. Energiebelastung (DM)                                   | 3,13    | 3,13    | 3,13    | 3,13    | 3,13    |
| II. Weitere Stufen ab 1. 1. 2000                                                             |         |         |         |         |         |
| 1. Monatliche Mehrbelastung in DM bei:                                                       |         |         |         |         |         |
| a) Benzin²) (jährliche Erhöhung um 6 Pf/l)                                                   | -       | 6,38    | 12,75   | 19,13   | 25,50   |
| b) Strom <sup>3)</sup> (jährl. Erhöhung um 0,5 Pf/kWh)                                       | -       | 2,01    | 4,03    | 6,04    | 8,05    |
| 2. Monatliche Mehrbelastung zusammen (DM):                                                   | _       | 8,39    | 16,78   | 25,16   | 33,55   |
| nachrichtlich:                                                                               |         |         |         |         |         |
| Umsatzsteuer <sup>4)</sup> auf o. a. Energiebelastung (DM)                                   |         | 1,34    | 2,68    | 4,03    | 5,37    |
| III. Monatliche Mehrbelastung aller<br>Stufen: (ohne Umsatzsteuer) in DM                     | 19,58   | 27,96   | 36,35   | 44,74   | 53,13   |
| IV. Monatliche Entlastung durch Senkung der RV-Beiträge (1.+2. Stufe zusammen) <sup>5)</sup> | - 20,00 | - 25,00 | - 30,00 | - 30,00 | - 30,00 |
| V. Per Saldo: Mehrbelastung/Entl.(-) in DM                                                   | - 0,42  | 2,96    | 6,35    | 14,74   | 23,13   |
| VI. Mehrbelastung/Entlastung (-) per<br>Saldo gegenüber Vorjahr – in DM                      |         | 3,39    | 3,39    | 8,39    | 8,39    |
| – in Euro                                                                                    |         | 1,73    | 1,73    | 4,29    | 4,29    |

- 1) Bei einem Verbrauch von 19 320 kWh jährlich.
- 2) Bei 15 000 km Jahresfahrleistung und einem Verbrauch von 8,5 Liter/100 km.
- 3) Bei einem Verbrauch von 4 830 kWh jährlich.
- 4) Der nachrichtlich ausgewiesenen Umsatzsteuermehrbelastung auf die angehobene Mineralöl-/Stromsteuer steht im Regelfall eine gleich hohe Umsatzsteuerersparnis gegenüber: Das für die höhere Ökosteuer einzusetzende verfügbare Einkommen kann nicht mehr anderweitig umsatzsteuerwirksam ausgegeben werden.
- 5) Es wird von folgenden Senkungen der RV-Beiträge ausgegangen: 1998 = 20,3 v. H.; ab 1. 4. 1999 = 19,5 v. H.; 2000 = 19,3 v. H.; 2001 = 19,1 v. H.; 2002 = 19,1 v. H.; 2003 = 19,1 v. H. (lt. RV-Bericht 2001). Von den jeweiligen Senkungen der RV-Beiträge profitieren die Arbeitnehmer je zur Hälfte.

- J. Belastung mit Sozialversicherungbeiträgen
- 72. Wie hoch war 1998 in den alten und neuen Bundesländern der durchschnittliche Beitragssatz zur gesetzlichen Krankenversicherung und wie hoch wird er voraussichtlich im Jahr 2002 sein?

Der <u>jahresdurchschnittliche allgemeine Beitragssatz</u> lag 1998 bundesweit bei 13,6 %, in den alten Bundesländern bei 13,5 % und in den neuen Ländern bei 13,9 %. Bis zum Jahr 2001 konnte der Beitragssatz auf einem Niveau von 13,6 % stabilisiert werden, wobei der Abstand zwischen den alten (13,6 %) und den neuen Ländern (13,7 %) bereits deutlich verringert werden konnte.

Unter Berücksichtigung der zum 1. April 2002 zu erwartenden Mitgliederwanderungen ist im Jahresdurchschnitt 2002 in den alten und neuen Bundesländern sowie bundesweit mit einem Beitragssatzniveau von etwas unter 14 % zu rechnen.

73. In welcher Höhe wird 2002 gegenüber 1998 die Gesamtbelastung mit Beiträgen zu den Sozialversicherungen sinken?

Die Beitragssätze zur Arbeitslosen- und Pflegeversicherung betrugen im gesamten Zeitraum zwischen 1998 und 2002 unverändert 6,5 % bzw. 1,7 %. Im gleichen Zeitraum ist der Beitragssatz zur gesetzlichen Rentenversicherung von 20,3 % im Jahre 1998 um 1,2 Prozentpunkte gesunken (s. a. Antwort zu Frage 70), während der durchschnittliche Beitragssatz in der gesetzlichen Krankenversicherung von 13,6 % im Jahre 1998 um knapp 0,4 Prozentpunkte angestiegen ist (s. a. Antwort zu Frage 72). Die Gesamtbelastung mit Beiträgen zu den Sozialversicherungen wird nach diesem Stand im Jahre 2002 gegenüber 1998 um rd. 0,8 Prozentpunkte sinken.

74. Wie hat sich seit 1990 lt. Statistik der Rentenversicherungsträger in den alten und neuen Bundesländern der Anteil der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen entwickelt, deren Einkommen über der Beitragsbemessungsgrenze der gesetzlichen Rentenversicherung liegt?

Wegen Anfangsproblemen bei der Einführung des Meldeverfahrens zur Sozialversicherung ergeben sich zuverlässige Angaben zu der Frage für die neuen Länder erst ab dem Berichtsjahr 1992. Die Angaben beziehen sich auf die Kennwerte der hochgerechneten Jahresentgelte im jeweiligen Berichtsjahr. Die Hochrechnung bewirkt, dass auch Entgelte aus unterjähriger Beschäftigung mit dem Jahreswert der Beitragsbemessungsgrenze verglichen werden können.

Die nachstehende Tabelle zeigt, dass der Anteil der Beschäftigten mit einem (hochgerechneten) Entgelt oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze in den alten Bundesländern von 1992 bis 2000 von 6,5 % auf 5,6 % gesunken ist, während im gleichen Zeitraum der Anteil oberhalb der für die neuen Länder geltenden Beitragsbemessungsgrenze von 1,9 % auf 2,8 % gestiegen ist.

| Jahr | grèr    | ızen der Ren | messungs-<br>itenversiche | <b>r</b> ung | Besi       | chäftigte insg | esamt                | Fälle     | e mit Entge | elt ab der Bei | tragsbern | essungsgrenze |        |
|------|---------|--------------|---------------------------|--------------|------------|----------------|----------------------|-----------|-------------|----------------|-----------|---------------|--------|
|      |         | (Jahre       | swerte)                   |              | Männer     | Frauen         | Männer und<br>Frauen | Männ      | er ·        | Frau           | en        | Männer und    | Frauen |
|      | ArV+AnV | KnV          | ArV+AnV                   | KnV          |            | Anzahi         | 1                    | Anzahl    | Anteil      | Anzahl         | Anteil    | Anzahi        | Anteil |
|      | - in    | DM -         | -in E                     | uro -        |            | Anzani         |                      | Alizatii  | Atten       | AllZaili       | Airen     | Alizaili      | Anten  |
|      |         |              |                           |              |            | Alte B         | undesländer          |           |             |                |           |               |        |
|      |         |              |                           |              |            |                |                      |           |             |                |           |               |        |
| 1992 | 81.600  | 100.800      | 41.721                    | 51.538       | 14.045.295 | 9.763.749      | 23.809.044           | 1.433.479 | 10,2%       | 118.207        | 1,2%      | 1.551.686     | 6,5%   |
| 1993 | 86.400  | 106.800      | 44.176                    | 54.606       | 13.655.755 | 9.641.496      | 23,297.251           | 1.291.709 | 9,5%        | 107.453        | 1,1%      | 1.399.162     | 6,0%   |
| 1994 | 91.200  | 112.800      | 46.630                    | 57.674       | 13.304.756 | 9.459.588      | 22.764.344           | 1.164.571 | 8,8%        | 94.837         | 1,0%      | 1.259.408     | 5,5%   |
| 1995 | 93.600  | 115.200      | 47.857                    | 58.901       | 13.131.118 | 9.434.183      | 22,565.301           | 1.179.165 | 9,0%        | 100.785        | 1,1%      | 1.279.950     | 5,7%   |
| 1996 | 96.000  | 117.600      | 49.084                    | 60.128       | 13.006,866 | 9.358.843      | 22,365.709           | 1.158.823 | 8,9%        | 102.796        | 1,1%      | 1.261.619     | 5,6%   |
| 1997 | 98.400  | 121.200      | 50.311                    | 61.969       | 12.986.111 | 9.336.066      | 22.322.177           | 1.107.372 | 8,5%        | 100,405        | 1,1%      | 1.207.777     | 5,4%   |
| 1998 | 100.800 | 123.600      | 51.538                    | 63.196       | 12.595.041 | 9,176.091      | 21.771.132           | 1.074.406 | 8,5%        | 102.361        | 1,1%      | 1.176.767     | 5,4%   |
| 1999 | 102.000 | 124.800      | 52.152                    | 63.809       | 12.902.643 | 9.557.991      | 22.460.634           | 1.160.101 | 9,0%        | 118.902        | 1,2%      | 1.279.003     | 5,7%   |
| 2000 | 103.200 | 127.200      | 52.765                    | 65.036       | 13.209.812 | 9.866.524      | 23.076.336           | 1,156,040 | 8,8%        | 128.731        | 1,3%      | 1.284.771     | 5,6%   |
|      |         |              |                           |              |            | Neue E         | Bundesländer         |           |             |                |           |               |        |
|      |         |              |                           |              |            |                |                      |           |             |                |           |               |        |
| 1992 | 57.600  | 70.800       | 29.450                    | 36.199       | 3.195.596  | 2.747.400      | 5.942.996            | 93.214    | 2,9%        | 21.339         | 0,8%      | 114.553       | 1,9%   |
| 1993 | 63.600  | 78.000       | 32.518                    | 39,881       | 3.025.314  | 2.631.640      | 5.656.954            | 117.298   | 3,9%        | 27.821         | 1,1%      | 145.119       | 2,6%   |
| 1994 | 70.800  | 87.600       | 36.199                    | 44.789       | 3.076.679  | 2.669.700      | 5.746.379            | 113.646   | 3,7%        | 23.830         | 0,9%      | 137.476       | 2,4%   |
| 1995 | 76.800  | 93.600       | 39.267                    | 47.857       | 3.075.415  | 2.681.915      | 5.757.330            | 107.467   | 3,5%        | 22.109         | 0,8%      | 129.576       | 2,3%   |
| 1996 | 81.600  | 100.800      | 41.721                    | 51.538       | 2.999.189  | 2.622.384      | 5,621.573            | 98.527    | 3,3%        | 20.391         | 0,8%      | 118.918       | 2,1%   |
| 1997 | 85.200  | 104.400      | 43.562                    | 53.379       | 2.895.822  | 2.526.110      | 5.421.932            | 89.044    | 3,1%        | 17.944         | 0,7%      | 106.988       | 2,0%   |
| 1998 | 84.000  | 103.200      | 42.949                    | 52.765       | 2.758.168  | 2.495.537      | 5.253.705            | 102.513   | 3,7%        | 24,331         | 1,0%      | 126.844       | 2,4%   |
| 1999 | 86,400  | 105.600      | 44.176                    | 53.992       | 2.801.809  | 2.521.008      | 5.322.817            | 101.855   | 3,6%        | 24.565         | 1,0%      | 126.420       | 2,4%   |
| 2000 | 85.200  | 104.400      | 43.562                    | 53.379       | 2.742.959  | 2.497.608      | 5,240.567            | 113.717   | 4,1%        | 31.081         | 1,2%      | 144.798       | 2,8%   |

Quelle: Verband Deutscher Rentenversicherungsträger, Statistik Aktiv-Versicherte, Tabellen 67.01 V, 67.02 V und 68.01 V, 68.02 V

75. Wie hat sich seit 1990 in den alten und neuen Bundesländern der Anteil der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen entwickelt, deren Einkommen über der Beitragsbemessungsgrenze der gesetzlichen Krankenversicherung liegt?

Arbeitnehmer werden in der GKV-Statistik nicht direkt erfasst. Hilfsweise können zur Quantifizierung jedoch die freiwilligen Mitglieder mit einem Krankengeldanspruch nach Ablauf von 6 Wochen herangezogen werden. Der Anteil dieser freiwilligen Mitglieder an der Gesamtzahl der Mitglieder ohne Rentner hat sich wie folgt entwickelt:

|        | Alte Länder | Neue Länder |
|--------|-------------|-------------|
|        | Anteil      | in v.H.     |
| 1991   | 8,5         |             |
| 1992   | 9,1         | 2,9         |
| 1993   | 9,5         | 2,6         |
| 1994   | . 9,4       | 4,4         |
| 1995   | 8,5         | . 4,6       |
| . 1996 | 8,3         | 4,7         |
| 1997   | 8,5         | 4,7         |
| 1998   | 8,3         | 4,5         |
| 1999   | 8,1         | 4,7         |
| 2000   | 8,2         | 4,8         |
| 2001   | 8,5         | 4,9         |
| 2002   | 8,8         | 3,3         |

Quelle: GKV-Statistik BMG, Vordruck KM 1

Für die neuen Länder liegen erst ab dem Jahr 1992 valide Daten vor. Ab 1995 wurden die Mitglieder mit Wohnsitz in Berlin-Ost dem Bereich der alten Bundesländer zugeordnet.

76. Wie werden sich infolge der Reform der gesetzlichen Rentenversicherung der Beitragssatz zur gesetzlichen Rentenversicherung und das Nettorentenniveau der gesetzlichen Rentenversicherung bis zum Jahr 2030 (Angaben bitte für die einzelnen Jahre) entwickeln?

In der nachstehenden Anlage sind der Beitragssatz, die monatliche Bruttostandardrente sowie das zugehörige Nettorentenniveau zum Zeitpunkt der Verabschiedung des AVmEG (Mai 2001) dargestellt.

| Versorgungsniveau im Alter für den Rentenneuzugang  |
|-----------------------------------------------------|
| aus GRV und geförderter zusätzlicher Altersvorsorge |
| Stand Mai 2001                                      |

|      | 1                | 2               | 3            | 4                  | 5          | 6              |
|------|------------------|-----------------|--------------|--------------------|------------|----------------|
| Jahr | Beitragssatz zur | Bruttostandard- | Nettorenten- | Bruttokapitalrente | Gesamt-    | Gesamtver-     |
|      | GRV              | rente           | niveau dazu  | für Neuzugang bei  | versorgung | sorgungsniveau |
|      |                  |                 |              | 4% Zins p.a.       | (2 + 4)    | für Zugang     |
|      | in v. H.         | in € mtl.       | in v. H.     | in € mtl.          | in € mtl.  | in v. H.       |
|      |                  |                 |              | ·                  |            |                |
| 2001 | 19,1             | 1.139,13        | 69,1         | 0,00               | 1.139,13   | 69,1           |
| 2002 | 19,0             | 1,160,30        | 70,1         | 1,08               | 1.161,38   | 70,1           |
| 2003 | 18,7             | 1.182,39        | 69,1         | 2,21               | 1.184,60   | 69,3           |
| 2004 | 18,7             | 1.213,68        | 70,2         | 4,55               | 1.218,23   | 70,5           |
| 2005 | 18,6             | 1.241,06        | 68,3         | 7,05               | 1.248,11   | 68,7           |
| 2006 | 18,6             | 1.270,74        | 69,0         | 10,87              | 1.281,61   | 69,6           |
| 2007 | 18,4             | 1.300,65        | 68,7         | 14,94              | 1.315,59   | 69,5           |
| 2008 | 18,4             | 1.334,47        | 69,5         | 20,55              | 1.355,02   | 70,5           |
| 2009 | 18,4             | 1.365,76        | 69,3         | 26,46              | 1.392,22   | 70,7           |
| 2010 | 18,3             | 1.397,74        | 69,0         | 32,74              | 1.430,48   | 70,6           |
| 2011 | 18,3             | 1.441,92        | 69,1         | . 39,54            | 1.481,46   | 70,9           |
| 2012 | 18,4             | 1:485,18        | 69,3         | 46,88              | 1.532,06   | 71,5           |
| 2013 | 18,5             | 1.527,51        | 69,5         | 54,69              | 1.582,20   | 72,0           |
| 2014 | 18,5             | 1.571,00        | 69,6         | 62,98              | 1.633,98   | 72,4           |
| 2015 | 18,8             | 1.618,16        | 69,8 `       | 71,80              | 1.689,96   | 72,9           |
| 2016 | 18,9             | 1.659,35        | 69,8         | 81,17              | 1.740,52   | 73,2           |
| 2017 | 19,0             | 1.706,51        | 69,6         | 91,07              | 1.797,58   | 73,3           |
| 2018 | 19,1             | 1.755,06        | 69,5         | 101,57             | 1.856,63   | 73,5           |
| 2019 | 19,3             | 1.804,99        | 69,4         | 112,69             | 1.917,68   | 73,7           |
| 2020 | 19,4             | 1.853,54        | 69,2         | 124,56             | 1.978,10   | 73,9           |
| 2021 | 19,5             | 1.906,22        | 69,1         | 137,13             | 2.043,35   | 74,0           |
| 2022 | 19,7             | 1.960,52        | 69,0         | 150,24             | 2.110,76   | 74,2           |
| 2023 | 20,0             | 2.013,21        | 68,8         | 164,20             | 2.177,41   | 74,4           |
| 2024 | 20,0             | 2.064,29        | 68,5 、       | 178,94             | 2.243,23   | 74,4           |
| 2025 | 20,4             | 2.126,18        | 68,4         | 194,21             | 2.320,39   | 74,6           |
| 2026 | 20,7             | 2.176,80        | 68,4         | 209,97             | 2.386,77   | 75,0           |
| 2027 | 21,0             | 2.231,79        | 68,4         | 226,67             | 2.458,46   | 75,4           |
| 2028 | 21,3             | 2.288,16        | 68,3         | 244,17             | 2.532,33   | 75,5           |
| 2029 | 21,6             | 2.345,91        | 68,2         | 262,52             | 2.608,43   | 75,8           |
| 2030 | 21,8             | 2.405,04        | 68,0         | . 281,72           | 2.686,76   | 76,0           |

#### Hinweise:

- Rechnung für Standardrentner (45 Jahre Beitragszahlung aus Durchschnittsverdienst),
- Altersvorsorgeaufwand steigt von 1 v. H. in 2002 auf 4 v. H. in 2008 alle 2 Jahre um 1 v. H.,
- Altersvorsorgeanteil wirkt voll auf den Nettolohn, Anpassungswirkung wird in 0,5 v. H.-Schritten geglättet,
- Leistung aus Kapitaldeckung wird wie Rente aus der GRV angepasst.
  - 77. Wie werden sich gemäß Rentenversicherungsbericht 2001 der Beitragssatz zur gesetzlichen Rentenversicherung und das Nettorentenniveau in den im Bericht angegebenen Kalenderjahren (Angaben bitte für die einzelnen Jahre) entwickeln?

In der nachstehenden Anlage sind der Beitragssatz, die monatliche Bruttostandardrente sowie das zugehörige Nettorentenniveau zu dem Berechnungsstand November 2001 (Rentenversicherungsbericht 2001) dargestellt. Der im Vergleich zum Mai rd. 0,3 Punkte höhere Beitragssatz im RVB 2001 ist vor allem Folge der konjunkturbedingten Abschwächung des Wirtschaftswachstums, die zu geringeren Einnahmen aus dem Mehrwertsteueraufkommen und aus Beiträ-

gen führt. Auf der Ausgabenseite führt die im Vergleich zur Mai-Schätzung höhere Zunahme der Pro-Kopf-Löhne des Jahres 2001 zu höheren Rentenausgaben ab Mitte 2002.

Das im Vergleich zum Mai höhere Rentenniveau ab 2005 beruht auf einer nun höher eingeschätzten Belastung der Nettolöhne durch die Lohnsteuer.

| Finanzentwicklung der GRV<br>Stand RVB 2001 |                         |                     |                        |  |  |  |  |
|---------------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|--|--|--|--|
| Jahr                                        | Beitragssatz zur<br>GRV | Bruttostandardrente | Nettorentenniveau dazu |  |  |  |  |
|                                             | in ∨.H.                 | in € mtl.           | in v.H.                |  |  |  |  |
|                                             |                         | ,                   |                        |  |  |  |  |
| 2001                                        | 19,1                    | 1.139               | 68,8                   |  |  |  |  |
| 2002                                        | 19,1                    | 1.165               | 69,9                   |  |  |  |  |
| 2003                                        | 19,1                    | 1.188               | 69,9                   |  |  |  |  |
| 2004                                        | 19,0                    | 1.212               | 70,6                   |  |  |  |  |
| 2005                                        | 19,0                    | 1.237               | 69,7                   |  |  |  |  |
| 2006                                        | 18,8                    | 1.261               | 70,2                   |  |  |  |  |
| 2007                                        | 18,8                    | 1.294               | 69,9                   |  |  |  |  |
| 2008                                        | 18,7                    | 1.324               | 70,7                   |  |  |  |  |
| 2009                                        | 18,7                    | 1.357               | 70,5                   |  |  |  |  |
| 2010                                        | 18,7                    | 1.389               | 70,3                   |  |  |  |  |
| 2011                                        | 18,7                    | 1.431               | 70,3                   |  |  |  |  |
| . 2012                                      | 18,9                    | 1.474               | 70,5                   |  |  |  |  |
| 2013                                        | 18,8                    | 1.513               | 70,5                   |  |  |  |  |
| 2014                                        | 19,1                    | 1.561               | 70,8                   |  |  |  |  |
| 2015                                        | 19,1                    | 1.601               | 70,8                   |  |  |  |  |

78. Wie hoch war der jeweilige Beitragsanteil, den die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie die Arbeitgeber aufbrachten, um das im Jahr 1999 geltende Rentenniveau von rund 71 % zu sichern?

Der Beitragssatz zur Rentenversicherung der Arbeiter und der Angestellten betrug vom 1. Januar bis zum 31. März 1999 20,3 % (jeweils 10,15 % für Arbeitnehmer und Arbeitgeber), ab dem 1. April 1999 19,5 % (jeweils 9,75 % für Arbeitnehmer und Arbeitgeber).

79. Wie hoch ist der jeweilige Beitragsanteil, den die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie Arbeitgeber aufbringen werden, um – unter Berücksichtigung der gesetzlich geförderten Eigenvorsorge – im Jahr 2030 ein Rentenniveau von rund 72 % zu sichern?

Ziel der Rentenreform ist es, den Beitragssatz zur Rentenversicherung der Arbeiter und der Angestellten bis zum Jahr 2030 nicht über 22 % ansteigen zu lassen. Damit ergibt sich eine paritätische Belastung von Arbeitnehmern und Arbeitgebern von jeweils rd. 11 %. In der Anlage, die in der Antwort zu Frage 76 abgedruckt ist, ist die Gesamtversorgung eines Durchschnittsverdieners dargestellt, der ab 2002 1 %, ab 2004 2 %, ab 2006 3 % und ab 2008 4 % seines Bruttoentgelts für die geförderte zusätzliche Altersvorsorge aufwendet. Für den Rentenzugang des Jahres 2030 ergibt sich ein Gesamtversorgungsniveau von rd. 76 %. Dabei wurde eine Verzinsung von 4 % p. a. angenommen. Wird ein Gesamtversorgungsniveau von rd. 72 % angestrebt, reduziert sich der Aufwand zur

geförderten zusätzlichen Altersvorsorge auf unter 2 % des Bruttolohns. Der tatsächliche Aufwand des Arbeitnehmers wird, bedingt durch steuerliche und Zulagenförderung, erheblich unter diesem Satz liegen. Die Förderung kann je nach Einkommenshöhe, Familienstand und Anzahl der Kinder bis zu 90 % des Arbeitnehmeraufwandes betragen.